





# Ägypten einst und jetzt.

Von

Dr. Friederich Kanser.



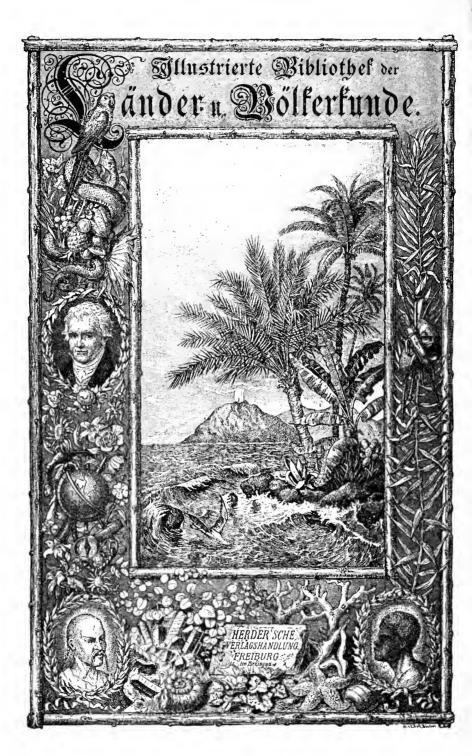





# Ägypten einst und jetzt.

Bon

Dr. Friederich Kanfer.

Mit 85 in den Tert gedruckten Golifchnitten, 15 Vollbildern, einer Karte und einem Citelbild in Farbendruck.

Freiburg im Breisgau.

Serberiche Berlagshandlung. 1884.

Bweignieberlaffungen in Strafburg, Münden und St. Conis, Mo.

| Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             |  |
|                                                                                                             |  |
|                                                                                                             |  |
|                                                                                                             |  |
| Entered according to Act of Congress, in the year 1884, by Joseph Gummersbach                               |  |
| of the firm of B. Herder at St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of Congress at Washington, D. C. |  |
| Buchdruderei der Herderschen Berlagshandlung in Freiburg.                                                   |  |

# Vorwort.

An Interesse für Agypten, das Heimatland der ältesten Kultur der Welt, sehlt es heute nicht mehr. Die Litteratur über seine alte Geschichte, ohnehin schon reich, ist noch in fortwährendem Anwachsen begriffen. Ansregung zum Studium der altägyptischen Kultur bot mir eine in den Jahren 1876—1877 unternommene Nilreise, über die ich in der zweiten Bereinssichrift der GörressGesellschaft für 1878 Bericht erstattete. Sehr gerne kam ich dem Wunsche des verehrten Herrn Verlegers nach, die Resultate meiner Beobachtungen und fortgesetzten eingehenden Studien in der "Illusstrierten Bibliothet für Länders und Bölkerkunde" niederzulegen.

Die Darstellung respektive Erörterung einzelner Partieen ber Kultur bes alten Ügypten bietet manche Schwierigkeiten. Besonders bezüglich der altägyptischen Religion respektive Theologie gilt in den bisherigen Darstelslungen so ziemlich der Sat: tot capita tot sensus. Damit nun der Leser sich ein Urteil über meine Auffassung bilden kann, hielt ich es in diesem und anderen Punkten für nötig, die Duellen selbst in den anerkannt besten Übertragungen reden zu lassen und sie zu citieren. Bielen wird es ja auch Interesse gewähren, die ältesten historischen Dokumente auf diese Weise einigermaßen kennen zu lernen.

Das Kapitel über die altägyptische Theologie ist eine Umarbeitung und Erweiterung einer von mir im Mainzer "Katholik" (Dezemberhest 1882) veröffentlichten Studie.

In der bekanntlich fehr unfichern Chronologie hielt ich mich mit sehr seltenen Ausnahmen an Brugsch.

Bezüglich der Erörterungen über die Kultur des neuen Agypten, die ich auf besondern Bunsch des Herrn Verlegers beifügte, kam mir wohl Kapser, Agypten.\*

der Aufenthalt im Lande selbst, der mich zudem mit sehr vielen Männern von bedeutender Stellung und kompetentem Urteile zusammenführte, nicht unwesentlich zu statten. Daß ich in dieser Partie der Darstellung die bestressenden Schäden rücksichtsloß aufdeckte, wird jeder, der selbst das Land mit offenen Augen durchwanderte, billigen.

Manchen ist auch vielleicht bas letzte Kapitel über bas Christentum in Ügypten nicht unwillsommen. Die islamitisch-arabische Kultur ist bort offenbar in rapidem Zerfalle begriffen und kann auf die Daner nur von der abendländisch-christlichen abgelöst werden. Das muß jedem klar sein, der aufmerksamen Blickes die neueren und neuesten Ereignisse am Nil verfolgt.

Wer sich eingehender über die Zustände ber Kopten unterrichten will, findet in einer Reihe von Artikeln, die ich in den "Historisch-politischen Blättern" (Jahrgang 1880) veröffentlichte, nähern Aufschluß.

Als ich die Anfrage des verehrten Herrn Verlegers erhielt, war ich bereits im vatikanischen Archive zu Rom mit der Vorbereitung einer größern historischen Arbeit, die inhaltlich der vorliegenden durchaus fremd ist, beschäftigt. Trotzem hat mir die Beschäftigung mit dem Lande, an das mich die schönsten Erinnerungen sessen, reichen Genuß gewährt. Wögen denn die Resultate dieser Beschäftigung, die ich in diesen Blättern niederslegte, wohlwollende Leser und Beurrteiler sinden!

Wallborf in Baben, im Dezember 1883.

Dr. Friederich Ranjer.

# Inhalt.

# I. Der Mil, das Milland und die älteste Kultur.

# a. Der Mil. Milquellen, Milfdwelle und Millauf.

Zauber seines Namens. — Bermutungen ber Alten über seinen Ursprung, Resultat ber neueren Forschungen. — Der Nil Schöpfer Ägyptens und sein Erhalter burch bie Nilschwelle. — Fabelhafte und richtige Erklärungen ber lettern, ihre Regelmäßigkeit und beren Bebeutung für Ägypten. — Der Lauf bes Nils und bessen eigenstümliche Erscheinungen. S. 1—5.

## b. Pas Milland.

Ausbehnung Ügyptens in alter und neuer Zeit. — Berschiedene Benennungen bes Landes. — Seine Monotonie, aber auch landichaftlichen Schönheiten: malerische Lage einiger Städte und Thäler, Kataratt. — Beleuchtungsefiefte. — Büse. — Rilsschlamm. — Bemässerung. — MörissZee. — Josephskanal. — Nilarme von Rosette und Damiette. — Kanal des Seti. — Mahmudijeh-Kanal. — Schöpfs und Ziehsbrunnen. — Säen und Ernten am Nil. — Klima. — Fruchtarten. — Bäume. — Nuțen der Palme. — Tierwelt Ügyptens. — Nuțen des Kamels. — Die Dasen Ügyptens. S. 5—19.

#### c. Der Mil und die altefte gultur.

Die Ugppter bas ältefte Kulturvolf in ber Geschichte. — Einsluß bes Nil auf bie Kultur, bie Charaftereigentumlichkeiten, besonders auch auf Biffenichaft und Kunft ber alten Ugppter. S. 19-22.

#### II. Das Nilvolk im Altertum.

### 1. Sein Arfprung und Charakter.

Hertunft aus Ufien. — Die Retu, Fellahs und Kopten. — Die Berber und Bistarim, die Neger. — Die semitischen Giumanderer und die Hoffos. — Die Bestuinen. — Körperliche und geistige Gigenschaften ber alten Retu. S. 23-26.

#### 2. Die agnptische Meligion.

- a. Glaubenstehre. Wichtigkeit und Schwierigkeit ber Erforschung. Falsche Aufsassungen und unrichtige Untersuchungsweisen. Berschiedenheit ber modernen Aussassungen. Name Gottes. Einheit Gottes. Begriss bekselben in ben urstundlichen Terten alter Zeit. Die polytheistisch lautenden Terte. Erklärung ber spätern Vielgötterei als Entartung bes ursprünglichen Monotheismus. Der Gott Ra. Die Sonne sein Symbol. In älterer Zeit entschieden kein Pantheismus. Später Sieg ber Symbole über ben Gedanken. Reaktionen gegen ben Polytheismus in ber ägyptischen Geschichte. Esoterische Lehre. Geheimlehre ber Priester. Inhalt berselben. Verfall bes Volksglaubens. Neste der Urossenbarung in ber ägyptischen Religion. Schöpfung. Sündensall und Erbsünde. Die Lehren über den Tod und das Jenseits. Das Totenbuch. Das Gericht. Lohn und Strase. Glückseligkeit im Jenseits. Keine Seelenwanderung. Ausserbehung des Leibes. Schicksal der Ungerechten. 26—48.
- b. Sittenschre. Grundlage berselben ber Gehorsam gegen Gott, die Eltern und Obrigkeit. Pflicht ber Gottesverehrung, besonders aber der Nächstenliebe. Hohe und erhabene Ansorberungen. Bortrefslichkeit bieser Sittensehre; sie ist erhabener als die aller anderen Bölker bes Altertums, erreicht aber die Höhe ber criftlichen Moral nicht. In später Zeit materialistische Richtung. S. 44—47.
- c. Kultus. Tempel schon in alter Zeit. Größe und Herrlichkeit berselben. Einrichtung und Ausschmückung. Priester und Gottesbienst. Teilnahme bes Bolkes baran. Prozessionen und Wallsahrten. Totenbienst. Opferhandlung. S. 47—51.

# 3. Die Pharaonen, ihre Regierung und Berwaltung, Geschichte der Pharaonen.

- a. Das Amt des Pharao. Regierung und Verwaltung des Landes. Regierungsform. Der Pharao. Seine Weihe, Insignien und Symbole seiner Würde. Einstügeriche Stellung der Priester. Pharaonenwohnung. Hofftaat. Gradsstätte. Erblichkeit des Thrones. Weibliche Erbsolge. Einteilung des Landes Jum Zwecke der Verwaltung. Der Abel. Auch persönliche Tüchtigkeit berechtigt in den höchsten Würden. Verwaltung. Gerechtigkeitspslege und Gesete. Steuerwesen. Hebentung des Pharao. S. 51—56.
  - b. Geichichte Uguptens unter ben Pharaonen. S. 57-62.

# 4. Wiffenschaft, Boefte und Runft.

a. Wissenschaft. Alter und Berühmtheit ber ägyptischen Wissenschaft. — Wißebegierde ber alten Ägypter. — Altägyptische Sprache. — Alter und Charafter bereselben. — Entzisserung und Lesung ber Hieroglyphen. — Berbienste ber Kirche um das Koptische. — Bergleich der ägyptischen mit anderen Sprachen. — Hervorragende Stellung der Schriftsundigen in Ägypten. — Die ältesten Schriften und Bücher ber Ägypter und die älteste Bibliothek. — Ihre mathematischen und aftronomischen Kenntznisse. — Jahresberechnung. — Aftrologie. — Die medizinischen Wissenschaften. — Philosophie und Gelehrte. S. 62—69.

- b. Poesic. Charafter ber ägyptischen Dichtung und Alter berselben. Humnus auf Pharao Thutmes III. Gebicht bes Pentaur auf Ramses II. Altägyptische Kritit eines poetischen Machwerks. Toten-Klagegesänge. Romanbichtung. Berfall ber ägyptischen Poesie. S. 70—74.
- c. Runit. Bisberiges unrichtiges Urteil über bie aanptiiche Runn. Bebeutenbe Bobe berfelben. - Die Architektur: Ppramiben. Rame, Uriprung, 3med, Form und Rahl berielben. - Die Chufu-Ppramide. - Ihre Dimenfionen. - Bauweise. -Beriode ber Ppramiden. - Bortrefflichkeit ber Technif. - Schönheit, Erhabenheit und ebler Einbrud berfelben. - Die agnptischen Graber. - Quaberfleingraber und Gelfengraber. - Bei Ppramiden und Grabern Nachahmung ber Natur. - Entwicklung ber Gaule gur Beit bes mittlern Reichs (XII. Opnaftie). - Tempelbauten und Obelisten bes alten und mittlern Reichs. - Die Ornamentit. - Inichriften. - Unbere Ornamente. - Die Bilbhauerfunit. - Der Sphing. - Der Kanon. - Innerhalb besielben große Bollenbung. — Sodie Bollfommenbeit, mo ber Ranon nicht bennit. - Muffer jolder alteften Cfulpturarbeiten. - Botterfiguren. - Reliefbilber. -Charafterinif. - Reliefs von Beni-Baffan und Saffarah. - Echonheit berfelben -Boluchromie und Malerei. — Plastif bes mittlern Reichs. — Kunsperiode ber Syffoszeit. - Sphinge von Bulag. - Golbichmiebefunft. - Annft bes neuen Reichs. -Charafter berfelben. - Blute. - Architeftur: Koniagaraber pon Theben. - Tempel. - Saulenordnung. - Bujammenhang biefer Tempelbauten mit benen ber fruberen Perioden. — Tempel von Karnak. — Dimensionen und Schönheit. — Tempel von Spfambul. - Das Rameffeum. - Bracht biefer Bauten. - Ruplichfeitsbauten. -Berfall ber aanvifichen Architektur. - Stulpinr und Malerei bes neuen Reichs. -Tuchtigkeit ber Technif und Romposition. - Farbenmischung. - Saitifche Runft ober ägyptische Renaissance. — Berjall. G. 74-101.

# 5. Fürft und Bolk, Bolksklassen, Bolkswirtschaft: Ackerbau, Sandel, Sandwerk. Familie und gelellschaftliches Zeben.

- 8. Fürst und Bolf. Rein bespotischer Druck. Der Pharaonen Sorge für bas Bolf. Beschränkung ber Pharaonenmacht burch Religion und Gesetze. S. 101—103.
- b. Bolfeklaffen. Die Korporationen nicht Kaften. Die Briefter. Der Abel. Die anberen Stänbe. G. 103-105.
- c. Volkswirtigiaft: öffentliche Arbeiten, Aderbau, Handel und Handwerk. Sifentliche Arbeiten: Pyramiben, Tempel, Möris-See, Kanäle, Brunnen, Bergwerke und Steinbrücke. Ackerban und Bodeneigentums-Verhältnisse in Agypten. Privateigennum
  in alter Zeit. Spätere Verhältnisse. Domäne. Art bes Ackerbaues. Fleiß
  und Tüchtigkeit ber Banern. Handel. Frühe Blüte und Ausbehnung besselben. —
  Ein- und Aussuhrartitel. Handelsstotten. Elaven im alten Agypten. Handwert. Arbeitende Klasse. Blüte bes ägyptischen Handwerfs: Schisbau, Werfszeuge, Jagdgeräte, Bligableiter u. j. w. Lage der arbeitenden Klasse. E. 105—113.
- d. Religiofität der Ügypter. Familie. Geselliges und Privatleben. Religiöser Sinn der Ügypter. Tempel. Feste. Ballsahrien. Gebete. Tpier. Totenkult. Junere religiöse Gesinnung. Die Ehe monogamisch. Bürdige Stellung der Frau. Familienglück. Erziehung und Unterricht. Geselligkeit. Luxus und Sitelfeit der Frauen. Trachten der Frauen und Männer. Gesellige Spiele. Musik. Gesang. Tanz. Theater. Gindalsamierung

und Begräbnis. — Trauer. — Die Gräber und ihre Plünberungen. — Schluß. S. 113—131.

# III. Das hentige Agnpten.

# 1. Befdichtlicher Aberblick vom Altertum bis auf die Renzeit.

Alexander d. Gr. und die Ptolemäer. — Die Römerherrschaft. — Arabischsistamitische Eroberung. — Die Statthalter und die ägyptischen Kalisen. — Die Masmeluckensultane. — Türkenherrschaft. — Bonaparte und die französische Expedition. — Mohammed Ali und seine Opnasie. S. 132—139.

## 2. Das Bentige Bolk Agnptens.

Die Kopten Nachkommen ber alten Ügypter. — Charafteristif ber Kopten. — Die Fellahs. — Ihre Herfunft, Lage und Zahl. — Die Bebuinen. — Lebensweise und Charafter. — Alter berselben. — Die bebeutenberen ägyptischen Stämme. — Die Berber, ihre Geschichte, ihre Wohnsitze und heutigen Berhältnisse. — Semitische Reste, Nachkommen ber Hyfios im Delta. — Die Zigeuner Ägyptens Reste ber alten Bermetiben. S. 139—149.

## 3. Die Religion.

Charafteristif bes Islam. — Seine Glaubenslehre. — Berberblicher Einsluß berselben auf die Kultur der Agypter. — Die Sittenlehren des Corân. — Mangel eines durchgreisenden Einflusses auf die Gesittung. — Bedenkliche Schwächen der islamitischen Moral. — Der Islam befördert das leere Formenwesen und den Aberglauben. — Die Zikrs, Derwische, Heilige, Afrits, Amulette. — Ursprung mancher abergländischer Gebräuche aus altägyptischer Zeit. — Intoleranz. — Der Islam ein Feind wahrer Kultur. 149—163.

# 4. Regierung und Berwaftung.

### Geichichtlicher Überblid.

Jilamitische Regierungssorm: ber Despotismus. — Berhältnis ber arabischen Regenten zu ben Christen Ügyptens. — Berhältnismäßig gute Regierung und Berwaltung zur Zeit ber Abbasiben. — Die Statthalter Mamûn und Tulûn. — Die statthischen Kalisen Muizz und Aziz. — Pslege von Kunst und Wissenschaft. — Die Eyyubiben. — Seit 1250 die Mameluckensultane. — Beginn des Bersalles Ägyptens; vollständiger Ruin seit 1517 unter den Mameluckenbeys. — Dynastie Mohammed Mis. — Sogenannte Resormen. — Regierungsapparat. — Berwaltung. — Charafteristif des Beamtenstandes. — Finanzlage Ägyptens. — Steuern. — Fissus und Daira. — Corvée. — Gerichtswesen. — Mohammed Mis Gesetzgebung. — Parzlament. — Bersteckter Despotismus. — Keine Rücksicht auf das Wohl des Bolkes und Landes. — Wirken der Fürsten der Dynasie Mohammed Mis. S. 163—173.

# 5. Wiffenichaft, Boefie und Runft.

a. Bisseuschaft. Allgemeiner Zupuls durch den Islam; in Agypten besonders durch Maman und den Kalifen Hatim Biamrillah und durch Uziz. — Uzhar-Moschee und Schulen. — Baldiger Versall der Wijsenschaft seit der Zeit der Kreuzzüge. —

Azhar-Universität: ihre Einrichtung und Bebeutung. — Bolfsschulen nach bem System ber gegenwärtigen Dynasie. S. 173-177.

#### b. Poefic. G. 178.

c. Kunft. Charafteristif berselben. — Blüte in Ägypten. — Mangel ber Plasitit und Malerei. — Grundcharafter ber, arabischen Bauten. — Moscheen. — Amrusmoschee in Kairo. — Säulen. — Spişbogen. — Inneres einer Moschee. — Muher ber stühesten Epoche arabischer Baukunst: Moschee Ibn Tulan. — Ihre Ornamentif. — Blüteperiode arabischer Achitektur: Arabesten und Stalaftiten. — Bauwerfe: bessonbers die Kalisengräber und die Hallan-Moschee. — Prosane Baukunst: Häuser und Paläste. — Kunschandwerf: Möbel, Luxusschnigerei, Metallarbeiten, Corân-Ornamenterungen. — Bersall arabischer Kunst seit 1517. — Kritisches Urteil über die arabische Architektur. — Zersall ber Bauwerfe eine Folge islamitischer Indolenz und der unsoliben Konstruktion. ©. 178—189.

# 6. Bolkscharakter. Sociale Berhaltniffe. Gefelliges Leben. Familie.

Fürft und Bolk. — Bolkscharakter. — Streitsucht und Friedfertigkeit. — Roheit gegen Tiere. — Gutmütigkeit. — Wohlthätigkeit. — Gastfreundschaft. — Stände: die Landleute und Handwerker. Der Klerns. Die Paschas und hohen Militärs. — Zunstsartige Organisation der arbeitenden Klassen. — Stand ihrer Arbeiten — Bazare. — Geselliges Leben: schröffe Scheidung der höheren und niederen Bollstlassen. — Gesellige Zusammenkunfte der Bornehmen. — Bolksunterhaltungen religiöser und weltzlicher Art. — Beschneidung. — Hochzeit. — Muledsensnebbi und Doseh. — Fenerwerke. — Fantasia. — Mustinstrumente. — Tanz. — Weltliche Feste: Schimzensnesim. — Sittliche Roheit des Bolkes, befördert durch den Islam. — Fasmilie. — Erziehung des Weibes. — Werdung. — Ghe. Stellung der Frau. — Spesicheidung. — Mangel häuslichen Familienlebens. — Stlaverei. — Begräbnis. S. 189—205.

## 7. Gefdichte des Christentums in Agnpten.

Einführung besselben. — Anknüpfungspunkte in ber ägyptischen Religion. — Alexandriens Katechetenschule. — Bissenschaftliche Opposition. — Beriolgungen ber römischen Kaiser. — Das Mönchtum in Ügypten. — Ausbreitung des Christentums. — Dogmatische Streitigkeiten. — Arabischeinische Eroberung. — Heutige Spuren bes Christentums. — Bersolgungen der Kopten durch die mossentinischen Herricher. — Gegenwärtiger Stand des Christentums in Ügypten. S. 205—223.

Anmerfungen 3. 225-237.

# Perzeichnis der Juuftrationen.

# Sitelbild in Farbendrud: Die Byramiden von Gigeh aus A. Berners "Wilbildern".

| ~ .:.                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Seit                                             | Oct.                                            |
| • ,                                              | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o           |
|                                                  | The state of the police police (Contons):       |
| Die Nilkatarakte bei Affuan (Bollbild)           | The second second second second                 |
| Schadúf                                          | g                                               |
| Lotosblume                                       |                                                 |
| Paphrus                                          |                                                 |
| Dartelpalmen (Vollbilb)                          |                                                 |
| Rilfrofodile und Krofodilwächter , . 14          |                                                 |
| Flösselhecht                                     |                                                 |
| Bögel vom "weißen" und "blanen" Flusse: Be-      | Agyptifche Bogeljagb mit Stoden 112             |
| lifan, Jbis, Warabu                              |                                                 |
| "Heiliger" Räfer                                 |                                                 |
| Gott Btah                                        |                                                 |
| Gott Ammon                                       |                                                 |
| Die Triade: Osiris — Horus — Iss 34              |                                                 |
| Stier Apis                                       |                                                 |
| Totengericht                                     | 7                                               |
| Der Feuersee ober Reinigungsort im Jenseits . 43 | 2.0                                             |
| Der Tempel von Cbfn                              | Sarfenspieler, Malerei von Beni-Saffan 124      |
| Opferpriester 50                                 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         |
| Heilige Barte (Bollbild) 50                      | 1                                               |
| Ropfidmud der Pharaonengattin 52                 |                                                 |
| Schreiber, die Abgaben verzeichnend 54           | Mumienfopf                                      |
| (Granitstatue Ramses' II. (Bollbild) 58          | Feierlicher Leichenzug 129                      |
| Agyptischer Streitwagen 60                       | Reopatra                                        |
| Agnptisches Fußvolf 61                           | Die Pompejusjäule in Alcrandrien 134            |
| Phyramibe                                        | Nabel ber Kleopatra (Bollbilb) 134              |
| Knickpyramibe von Dajchur                        | Koptin, Kopte, Fellah, Beduine 140              |
| Stufenpyramibe von Sakkarah                      | Fellahfrau mit ihren Kindern 141                |
| Das Innere ber Großen Phramibe 79                | Fellah-Dorf                                     |
| Trei Mastaba von Gizeh                           | Bistarim                                        |
| Oberes Zimmer, Schacht und Gruft 80              | Ein Rubier in Agypten 148                       |
| Durchschnitt eines Grabes zu Abybos 81           | Mujelmann im Gebet 153. 154                     |
| Gingang zu Felsengräbern von Benishaffan . 81    | Bifr ber tangenden Derwische in ber Moschee     |
| Säulenkapitäl von Benishaffan 82                 | Gl-Athar zu Kairo (Bollbild) 156                |
| Der Obelist von On (Heliopolis) 83               | Unsicht von Kairo (Bollbild) 164                |
| Broben von Deckenverzierungen 84. 85             | Mosches Ibn Tulan (Kairo) in ihrem Berfalle 180 |
| Der Sphing und die Große Phramibe (Bollbilb) 85  | Juneres der Moschee El-Moned in Kairo 181       |
| Borträtstatuen des Prinzen Rahotep und seiner    | Schriftornament                                 |
| Gemahlin Nefert                                  | Die jogenannten Kalifengraber bei Kairo 183     |
| Der Schech:elebeleb                              | Ornament                                        |
| Bötter mit Tierföpfen                            | Stalaftitengewölbe                              |
| Tierstück. Relief                                | Straße in Kairo (Bollbild) 185                  |
| Agyptisches Armband                              | Inneres des Schloffes Gezireh (Vollbild) 186    |
| Lotosfäulen von Theben                           | Schriftornament (fufifche Schrift) 186          |
| Säule von Denberah mit Hathormaste 93            | Gin Efeljunge in Kairo 190                      |
| Kannelierte Saule von Medinet-Habu 93            | Der Baum ber seligsten Jungfrau 207             |
| Beripektivische Ansicht des großen Tempelhypo-   | Inneres einer toptischen Kirche (Bollbilb) 217  |
| ftples von Karnaf (Bollbilb) 94                  | Karte. Am Schluß.                               |
| Kelsentemvel von Avsambul (Vorderansicht) . 95   |                                                 |

# Der Nil, das Nilland und die älteste Kultur.

### a. Der Hil.

Rilgnellen, Milichwelle, Rillauf.

Kein Flußname der Welt feiselt Phantasie und Neugierde in gleichem Grade, wie der des Nil. Welch geheimnisvoller Zauber umwebt den alten Strom und seine unentdeckten Quellen! "Er ist freilich nicht älter als die anderen Weltströme, aber älter in der Kulturgeschichte und darum älter in der Menschenphantasie, als irgend sonst ein Strom oder Ding. Denn die ältesten Kulturhistorien entwickelten sich an diesen Nilwassern: von ihnen und ihrem befruchtenden Schlamme waren sie mit Naturnotswendigkeit abhängig. Der erste Mensch, aus Erde geschaffen, und eine älteste Menschengeschichte, hervorgegangen und bedingt von Erdenschlamm, den zwischen Felsen und Wüssen ein Weltstrom mit sich führt, — welch wunderbare Analogie und Symbolit!"

Wunderbar und geheimnisvoll erschien der Ril i icon feinen ältesten Unwohnern. Und liegen feine "Bunder" ertlart vor, auch ber Schleier feiner "Geheinniffe" ift für uns jo ziemlich gelüftet, seitbem die Frage nach seinem Ursprunge im wesentlichen geloft ift. Die alten Nanvter. jene geichichtlich erften Nilanwohner, glaubten des jegenspendenden Kluffes geheimnisvolle Quellen im Benfeits, im Totenreiche juchen zu muffen. Eine andere, ebenfalls uralte Borftellung verlegte feinen Uriprung an bes alten Manprerreichs sübliche Grenze, wo ber Nil aus ben jogenannten Rataraftenfelsen bei bem alten Gun, jest Milian, in die Gbene binab-Bur Beit bes Baters ber Geschichte, Berodot, aber mußte man im Nillande bereits, daß der Strom aus dem tiefen Guden komme und durch Rubien feinen Lauf nehme, ebe er das eigentliche Manpten berührt. Doch erft im zweiten Rahrhundert nach Chriftus machte ber größte Geograph des Alteriums, Piolemans, die durch die Forichungen unierer Tage als annähernd richtig ermiefene Angabe, bag bie Rilquellen unter bem Breitengrade von Madagastar (Mevoodias varos) zweien Seen entströmen, so daß zwei Dnellstüsse sich zum Nilstrome vereinigen 2. Dank den unsermüdlichen Forschungsreisen im äquatorialen Afrika wissen wir nämlich heute, daß der Nil auß zwei Armen, dem "Bahr el azrek" und dem "Bahr el abyad", dem "blauen", eigentlich "trüben", und dem "weißen", eigentlich "flaren" Flusse, bei Chartûm in Äthiopien zusammenstließt, von denen jener in den Hochgebirgen Abesssinens entspringt, dieser aber dem auß zahlreichen süblicheren Zuslüssen gespeisten Ukerewes und dem Mwutanssee entströmt. Genau genommen wäre eigentlich nur von letzterem, dem sogenannten Weißen Nile, als Duellssusse zu reden, während der Blaue Nil als Rebensluß zu bezeichnen ist.

Dieser Nilstrom nun ist ein einziger Fluß, der auf dem Erdenrund nicht seinesgleichen hat: einzig vor allem dadurch, daß er des durchstoffenen Landes Erzeuger und Ernährer ist; denn ohne ihn würde Ügypten noch heute eine unfruchtbare Büste sein. Der Nil hat die langgestreckte Oase, als welche Ügypten sich darstellt, der arabischen Büste rechts und der lichsichen links abgerungen, und er verteidigt das Land noch heute gegen diese beiden Feinde. Und dieses Wert vollbrachte und vollbringt er durch seine Überschwemmungen.

Alljährlich, seit uralten Zeiten, beginnt im Juni der Nil zu steigen, tritt allmählich über feine Ufer hinaus, erreicht zu Unfang bes Oftober feine bochite Bobe (zu Berodots Zeit 16 Glen über bem gewöhnlichen Nivegu) und läst, indem er nun langsam wieder sinkt, allüberall, wo er gewesen, eine Masse auf seinem Laufe aus den abessinischen Bergen mitgeschwemmten Schlammes guruck, mit bem er febr fparlich bie nubische Landschaft, überaus reichlich aber die Chene unterhalb des Ratarafts von Uffnan bedeckt. Aus diesem Materiale schuf er einft Nanpten, und mit ihm baut er all= jährlich neues, fruchtbares Erbreich an. Go bat er im Laufe der Rahr= taufende einen Kulturboden geschaffen, ber oberhalb des jogenannten Deltalandes nie die Breite von 2 beutschen Meilen überschreitet, an einigen Stellen, wie zwischen Abn Hammed und Edfu, nur zwischen 500-1000 m breit ift, aber mehr als 120 Meilen Länge migt. Treffend nannte baber ichon ber alte Herodot Agnpten ein Geschenk bes Nil, ein Wort, bas noch heute feine Geltung hat. Burbe ber Strom aufhören, feine Baffer ben Fluren Aguptens zuzusenden, so ware es um lettere geschehen und rettungsloß murbe das Nilland in ben Zustand bes Todes und ber Erstar= rung gurückfinken, auß bem es einst hervorging.

Worin diese — nebenbei bemerkt — mit erstaunlicher Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit alljährlich sich einstellenden Rilanschwellungen ihren Grund haben, war den alten Ägyptern unbekannt. Sie hatten nur fabel-hafte Erklärungen dafür, und sabelhaft ist auch die alte Sage, die noch heute im Munde des Nilvolkes lebt, daß in einer der Juninächte durch die Hand der Gottheit ein Tropsen in den Nil gesenkt wird, der das An-



Am tifer des Bahr el abyad (klarer tiil).

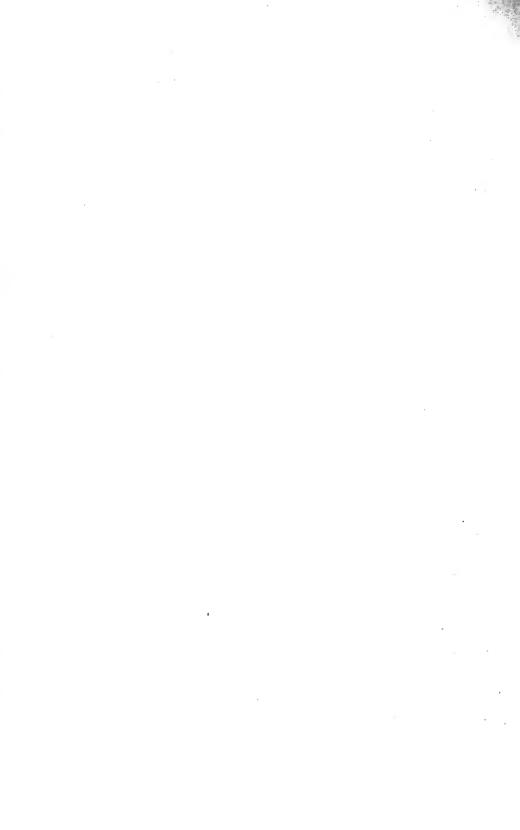

schwellen bes Stromes bewirft. Diese Nacht, in ber die Nisschwelle beseinnt, wird noch heute als "Nacht des Tropsens" geseiert. Bon den griechtschen Gelehrten, die, wie Thales, Heataus der Altere, Theopomp und Herodot, sich mit der Lösung dieser Frage beschäftigten, kam der letztere der Wahrheit am nächsten. Aber freilich das ahnte er nicht, daß gerade die Erklärung, die er als die irrigste bezeichnete, nach mehr als zwanzig Jahrhunderten als die einzig richtige sich erweisen würde: die nämlich, daß die Regengüsse im äquatorialen Afrika die Ursache der Nilüberschwemmungen sind 3. "Wenn nämlich in des Niles Quellländern die Schreckenszeit der Qürre ihr Ende erreicht, wenn bei einer nur von gluthauchenden Winden durchzogenen Luft sich in immer dichteren Massen die Wolken am Himmel zusammenschichten, wenn dann in schauererregendem Ausruhre der Elemente, beim Henlen des Sturmes und Toden des Tonners aus allen Ecken und Enden der sich nun öffnenden Wolken das Wasser in



Fig. 1. Nilmeffer.

folden Maisen herabs
jtrömt, als sollte durch
Kener und Basser die
Erde vernichtet wers
den, dann beginnt das
allmähliche Anschwels
ten des Weißen Nil.
Tann haben sich auch
bereits die Tropens
regen auf Habeich hers
abgesenkt und auch der
trübe Nil strömt hers
bei." Dann verbreitet
sich das Anschwellen
immer weiter den Kluß

hinab, bis es im Juni im eigentlichen Agopten bemerkbar wird; bann kündigt heute, wie vor Jahrtausenben, der Nilmesser (Fig. 1) auf der Insel Elefantine 4 am ersten Katarakt das Greignis der beginnenden Nilschwelle an; dann feiern noch heute die Nilanwohner ihre Feste; dann sangen einst die alten Agopter ihren Nilhymnus:

Anbetung dir, o Mil! Berborg'ner, der du bringu, was dunkel ift, ans Licht; Der du die von dem Sonnengotte erschaff'ne Fluren Mit Wasser überziehst, — Um zu nähren die gesamte Tierwelt! — Du bist es, der das Land tränkt überall, — Ein Psad des Himmels du in beinem Kommen! Anbetung dir! — Mit Necht preist auch der heutige Ägypter diesen wohlthätigen Strom, da er ihn "adu-el-baraqua", den Bater des Segens, nennt. Bon ihm und seinem Anschwellen, vom höhern oder geringern Grade des leiztern hängt in der That Blüte oder Verderben der Kultur des Landes, Wohl oder Wehe seiner Bewohner ab. Eine Elle über der ersorderlichen Höhe der Nilschwelle<sup>3</sup>, und in surchtbarer Weise werden die Ücker des Delta verwüstet und anderwärts die Herbsttulturen unmöglich gemacht; nur zwei Ellen weniger — und Dürre und Hungersnot brechen über Oberägypten herein. So empsindlich ist, ähnlich der Temperatur des Blutes im menschelichen Organismus, das Pulsmaß, das die Lebensadern dieses Landes reguliert. "Auch andere Gewässer haben ihre Überslutung 6, aber dieser hydraulische Mechanismus des Nilstroms wiederholt sich nicht ein zweites Wal auf der Erde." So ist der Nil ein einziger Fluß in seinem Vershältenisse zum durchströmten Lande — Erzeuger und Erhalter zugleich.

Aber and sonit steht ber Ril einzig ba unter ben Stromen bes Erd= balles. Das zeigt fich zunächft in feinem Laufe. Aus ben Hochgebirgen Albeisiniens und den ferneren Manatorialhöhen niedersteigend, tritt er in die unbische Landschaft, überwindet eine Anzahl von sich quer vorschieben= den Kelsenreihen, sogenannten Ratgraften, den letzten bei Uffnan, und burchläuft nun ohne hindernis zwischen der libnichen Berafette zur Linken und der arabischen zur Rechten das eigentliche Agypten, bis er kurz por dem alten Memphis, nahe beim heutigen Rairo, sich einst in sieben Urme spaltete. Seute umfassen noch zwei Urme bas sogenannte Delta und führen den Strom bem Mittelmeere zu. In diefem untern Laufe ift der Mil meist weniger breit als in manchen seiner höheren südlicheren Bartieen 7. Das hat seinen Grund in ber ebenfalls einzigen Erscheinung. daß ber Strom, nachbem ihm unter bem 17.0 38' nördl. Breite ber Atbara zugeströmt ist, nun etwa 14 Breitengrade durchläuft, ohne irgend welchen Rebenfluß aufzunehmen; fo aber findet er feinen Erfatz für den Abgang der Wassermenge, den er durch die in jenen Graden fehr ftarke Berdun= ftung, burch Infiltration in ben überaus burftigen Wüftenfandboben und burch den Abflug in die zur Bemäfferung des Landes angelegten fünft= lichen Kanäle erleidet.

Bebenkt man nun noch, daß Oberägypten fast gar keinen Regen kennt, so begreift man, daß der Nil nur langsam und träge sich seinem Ausstusse nähert, und daß er ganz versiegen, verdunsten und versanden müßte, wenn er nicht alljährlich durch die Nilschwelle neuen Zuwachs erhielte. Und nun versteht man auch die ebensalls einzige Erscheinung, daß der Nil fast nie ohne Flutz oder Edde-Bewegung ist. Denn die Zeit, wo er nicht steigt oder fällt, ist sehr knapp bemeisen, da er vor dem Monat Mai nicht seinen niedrigsten Basserstand erreicht und bereits im solgenden Monate wieder anzuschwellen beginnt. Seine äußere Erscheinung trägt auch deutlich diese

Unruhe zur Schau: obwohl ich monatelang ben Etrom befahren, nie sah ich die wohl von Dichtern gepriesene und von Malern dargestellte schöne blaue Farbe besselben. Die mag nur dem klaren Nile eigen sein, der ja an dem Schlammtrausporte keinen Anteil hat. Soust aber erscheint der Nil gelblichebraun gefärbt.

#### b. Das Milland

Wir bezeichnen noch beute mit dem Namen "Agupten" im engern Sinne bagielbe Gebiet, bas man gur Pharaonengeit jo nannte. Es ift ber Teil bes Rilthales, ber ben erften Rataraft (von Uffnan) im Rucken, Die grabische Bergfette gur Rechten, gur Linken Die libniche bat. Er giebt fich amischen bem 24.0 und 311/20 nordl. Breite in einer Querausbehnung pon 1/2 bis 4 beutiden Meilen (bas unkultivierte Büstenterrain zwischen jenen Bergfetten eingerechnet) bis Rairo bin und ftost in dem zu 40 beutichen Meilen erweiterten Delta an bas Mittelmeer. Freilich baben icon einige ber alten Pharaonen die Grenze ihres Gebietes weit über Minan nach Guben in Rubien hinein gurudaeschoben, und auch beute unterfteht bem Scepter bes Chebive fast bas gange Stromgebiet bes Mil bis jum 2.0 nördl. Breite: gang Rubien, ber agyptische Guban, ferner an ben Ufern bes Roten Meeres die Provinzen Snakim und Maffana, bann nach Guben bie Damakil-Rufte und ein Teil bes Comali-Landes, einige Landichaften an ber Grenze Abeffiniens, bas Gultanat Darfor und bie · Agnatorialprovingen bis gum Mwutan : See. Und bennoch - reden wir von Nanvten als Rulturitaat, jo verstehen wir darunter noch immer, wie por Sahrtaufenden, das Land unterhalb Affuan. Das hat feinen Grund barin, bak noch beute, wie bamals, fait ber gange große Länderkompler fühlich von biefem Gebiete völlig brachliegendes Terrain ift. Go fommt es, daß Agnpten, ein Land von beinahe 2/3 der Größe des europäischen Rufland, nämlich von eiwa 60 000 m., nur ein Kultur-Areal nicht einmal von der Größe des heurigen Belgien, nämlich 554 DDt., besitzt. Un diesem Nilschwemmlande ist die nubische Landschaft oberhalb des Rataraftes von Affuan nur mit 25 von feinen 215 Längenmeilen beteiligt.

Geologisch wird ber oben ausgesprochene Sat bes Herodot, daß ber Ril der Erzeuger Agyptens sei, bestätigt durch die Thatsache, daß bas ganze vom Nil abgesette Schwemmland ein ganz fremdartiges Element in ber sonstigen Bodenbeschaffenheit Nordafrikas bilbet. Der Untergrund jenes Schwemmlandes ist auch völlig unfruchtbar.

Im Delta ist Kalksandstein und fester Kalkstein ber Untergrund. Bon Kairo aus nach Süben ist ber Nil von Höhenzügen eingeschlossen und von Wüsten. Die beiberseitigen Nilrander bis oberhalb Gbin bestehen aus Nummulitenkalk (Nummuliten sind kleine versteinerre Schnecken, die sich als

charatteristisches Merkmal in bemselben befinden). Süblich von Gbsu ist bas Gestein ans Mergel, Kalk und Sand gebilder; dann solgt von Silssilch aus der mittlern Kreidesormation angehörender Sandstein, der auch noch ganz Rubien beherrscht. Bei Assuna aber schiebt sich ein Duerzug von Granit vor, der das eigentliche Ügypten von Kubien trennt.

Der arabische Gebirgszug auf dem rechten Rilnser ist von vielen Querthälern durchschnitten. So erklärt sich leicht der Umstand, daß zur Zeit der Pharaonen sowohl die Kriege als der Handel die Richtung nach Osten und Assiein nahmen. Noch heute ist die uralte Handelsstraße von Theben nach Kosseir am Noten Meere der wichtigste Karawanenweg für den Handelsverkehr zwischen Inner-Afrika, ägyptisch Sudan, Rubien und dem Noten Meere, Asien u. s. w.

Im Gegensate bagn bilbet ber libniche Gebirgszug auf bem linken Rilufer eine fast ununterbrochene Hochebene, bie stufenförmig ansteigt und gegen bie Dasen ber libnichen Wüste bin sehr schroff abfällt.

Die Griechen nannten das ihnen befannte Nilland Αξγοπτος, die Hebräer und daher die Heilige Schrift Mizraim. Das Pharaonenvolk selbst gab seinem Lande sehr bezeichnend den Namen Kemi, d. i. Land der schwarzen (Nile) Erde, und, hat Brugsch recht, ist der griechische Name Nigyptos aus dem hieroglyphischen Haka-ptah, das ein Name für den Nilskluß war<sup>s</sup>, entstanden, so hat man dem Lande treffend den Namen seines Erzeugers gegeben. Noch heute nennen Kopten und Türken nach diesem Namen das Land: Gypt oder Gipt; die Araber aber schließen sich ihren semitischen Stammesgenossen an und bezeichnen es mit Masr.

Dies Land nun ist schön, ja in mancher Beziehung zauberisch schön. Legt man speisich den Maßstab europäischer und amerikanischer Landschaften an, die ihre Schönheit wesentlich durch Bänne und Berge erhalten, dann ist der oft gehörte Tadel nicht unberechtigt, daß Ügypten arm an landschaftslichen Reizen ist. Denn bedeutendere Berg-Höhen und Züge und üppige Baumkultur trifft man erst beim Eintritt in die nubische Landschaft. Über dem Nilthal unterhalb Assuna aber liegt eine gewisse Monotonie. Langsam und trübe schleicht der alte Nil zwischen den beiden durchgehends niedrigen Bergketten dahin, die meist in sernen Bogen die Gene beiderseits umziehen. Und diese Monotonie wird eigentlich durch nichts untersbrochen; denn die allerdings landschaftlich überaus beforative Palme sinde sich selten oder nie zu Bäldern vereint, und ebenso ist sinit der herrlichen, üppigen Sphomore.

Ausnahmen von bieser Regel giebt's allerdings. Niemand wird an jenen Stellen, wo, wie bei Gebel-el-Terr, Gebel Abu-Hoda oder Sissisch, das Gebirge nahe an den Fluß tritt, entschieden romantische Landschaftssichönheit vermissen.

Berläßt man aber nur eine furze Strecke weit ben Ril und wendet

Die Milkatarakte bei Affnan.



sich landeinwärts, jo wird man oft genug staunen über herrliche, wild und pittoresk zwischen die Gebirgszüge hineingesenkte Thäler. Wen hatte nicht ber Anblick ber Thäler von Speos Artemidos oder bes Assaif ergriffen!

Und malerisch schön liegen auch einige ber Nilstädte. In lebhafter Erinnerung ist mir vor allem das prächtige Panorama von Siut geblieben, und noch mehr das überaus großartige Bild von Theben. In weitem, dunkelblauen Bogen begrenzen letzteres die arabischen Berghügel im Siten; in langen Säulenreihen zeigen sich die Monumente von Luror und Karnak; im Westen säumt die hier hohe Wand der libnschen Gebirge die Ruinenstur ein und mitten hindurch zieht, wie ein Silberband, der alte Nil, an dessen Ufern einsame Palmen träumerisch ihre Häupter wiegen.

Ein Landschaftsbild aber weist ber ägyptische Nil auf, um das bie übrige Welt ihn beneiden darf, denn Großartigeres, Erhabeneres und Schöneres zugleich giebt es nicht unter ber Sonne, als das Kataraktensgebiet zwischen Elefantine und Phila.

Schon von Silfileh aufmaris ericheinen die Gebirgszuge auf beiden Milufern näber und vielgestaltiger, ichroffer und höber: bas Rolorit ber Welsen wird bunkler: es find ichwarze, vulkanische Welsmassen, die wild übereinandergetürmt erscheinen und zwischen denen fich der goldgelbe Wüftenflugfand, Keuerströmen gleich, ins Rilthal ergießt. Bei Uffnan beginnt bann ber Rataraft, ber fich bereits lange vorher bem füdmarts Segelnben burch wildes Rauschen und Tosen ber herabstürzenden Baffer bemerkbar macht. Auf einer Strede von gehn Rilomeiern ragen buntelglangenbe, hobe Welfenmaffen an ben Ufern, aus bem Waffer empor; in mächtigen Stromichnellen fturgt ber Ril burch ungahlige Gelfen-Riffe und = Spalten und = Eträgchen, die er fich gebrochen, hinab, jo bag bas rajende und tojende Element in weißen Maffen zischend emporiprist. Das ift majestätisch und furchtbar zugleich! Beleuchtet aber nun allabendlich, wie ich es in ben gebruartagen bes Sahres 1877 fah, bie finfende Sonne bas gange, weite Welfen- und Baffer-Chaos von Rojengranit und Gilberichaum, jo daß bieje Blode noch rofiger ericheinen, als die Natur fie geichaffen bann glangt es wie ein Meer von Purpurwellen und Purpurbergen, und wo die Felstuppen sich nähern, da winden sich, wie hastige, silberglängende, zischende Schlangen, die Rilmaffer tojend hindurch und hinab. Ja! munderbare Schönheit und ergreifender Ernft paaren fich, um bies Rataraftenpanorama dem, der es einmal gesehen, unvergestich zu machen: hier rebet ber Schöpfer in feinem Werte zugleich von feiner Macht und Kraft und von feiner erhabenen Herrlichkeit! - Und tritt man nun aus biefem Labyrinth von Gelfen und Stromen nach Guben hinaus, jo liegt vor ben erstaunten Bliden, wie ein Ibyll, bas lieblichfte Giland: Phila, "bas ichonfte Bild auf Gottes weiter Erbe", wie Brugich es nannte. Aus eigener Erfahrung und mit vollster Überzeugung fese ich ben Gas bierher, daß der landschaftliche Reiz des Katarafts von Affinan und seiner Umgebung allein die lange Rilreise herrlich lohnt!

Andeisen - wie gesagt - alles das find Ausnahmen: landichaftliche Schönheit tritt in Nappten nur bie und ba, im gangen felten auf; aber auferbem bat das äanptische Rilthal feine besonderen, regelmäßigen Schönheiten und Reize. Ginen unbeschreiblich ichonen Gindruck macht allüberall der munderbare Kontraft des üppigen Fruchtbobens zur angrenzenben Bufte: an vielen Stellen ift biefer Gindruck geradezu übermältigend. Wer die Chufu-Byramide erstiegen, wird nie den Blick von dieser Sohe berab vergeffen; auf ber einen Seite bas Rilthal in üppigem, berrlichem Grun von Baum und Klur, auf ber andern die libniche Bufte, farblos. grenzenloß, lautloß hingelagert: — bort schwellendeß Leben, hier starrer "Es ipricht es feine Lunge aus, es malt es fein Claube Lorrain. wie diese Niederung von Licht und Ather, von Ruhe und Schweigen umflossen ift." Dieser Kontrast aber andert sich, Klur und Buste wechseln die Rollen, wenn die Sonnenscheibe zum Horizont hinabsinkt: matt und tot ericheint dann das eben noch lachende, frijche Grun des Kulturbobens, während die untergehende Sonne ihre gange, nur in jenen füblichen Strichen mögliche Karbenglut ber eben noch farblosen Bufte mitgeteilt zu haben scheint, die nun in allen Tönen vom zartesten Biolett bis zum tiefften Burpurrot leuchtet 9.

Und noch eine andere Schönheit weisen die Niluser auf. Wie es einst ein großartiger Anblick gewesen sein muß, unmittelbar am Flusse die majestätischen, herrlichen Städte Memphis und das "hundertthorige" Theben und andere sich erheben zu sehen, so geben jetzt ihre kolossalen, imponierens den und dabei überauß schönen Trümmer der Nillandschaft einen eigenstümlichen Reiz: mag die Mittagssonne sie mit glitzerndem Lichte übergießen oder die Abendsonne sie vergolden — malerisch schön erheben sich die Ruinen des Toppeltempels von Komschwos, großartig zeigt sich der Tempel von Edfu, aber die ganze Fülle von Romantik liegt auf dem Ruinenselde von Theben.

Und nun haben wir noch gar nicht geredet von den Nächten am Nil— und doch genießt der Ügypter, wenn der Sonnenball unter den Büstenrand hinabgetaucht, allabenblich das herrlichste Schauspiel. Es folgt dann
die ägyptische Mondnacht nach überaus kurzer Dämmerung: die Sterne
pflegen dann so zu funkeln, der Mond so zu glänzen, das ganze Firmament so zu leuchten, wie wir Kinder nördlicher Zone selbst in den klarsten
Winternächten es nie, nicht einmal annähernd, zu sehen Gelegenheit haben. Hier am Nil, oder nie, begreift man des königlichen Sängers Wort: "Die Himmel erzählen die Herrlichteit Gottes, und das Firmament verkündet
seiner Hände Wert!"

Und diese Lichteffekte gewinnen noch unendlich an Reiz, wenn man sie

in ber Wüste schaut. Uberhaupt — wer die landläusige Vorstellung von der Wüste hat, die nur Schreckhaftes, Dbes, Totes in ihr sieht, der hat nie einen Sonnen-Ausgang oder Autergang in der Wüste erlebt, der hat nie Herz und Sinne sich erweitern gefühlt beim Anblick der weiten, grenzen-losen Wüste; der hat es nie empfunden, wie ernst und wohlthuend zugleich dies Bild des Schweigens und der Ruhe auf unsere Phantasie wirkt; der hat sie nie eingesogen die Wüstenlust, so rein und erfrischend, wie die, "die der erste Mensch am ersten Schöpfungsmorgen atmete". "Wo alle die lieblichen Reize der Natur sehten, da hat Gott seinen süßesten, zuresten Hauch auf die Wildnis ausgeströmt, der dem Auge Klarheit, Stärke dem Körper und friedlichste, freudigste Heiterkeit dem Geiste verleiht."

So stellt sich ben Blicken das ägyptische Nilthal dar. — Wie nun fast alles, was der Nil spendet, so ist auch sein Schlamm einzig in seiner Zusammensetzung: er ist sur den Boden das beste Tüngmittel 10. Ebenso wichtig wie die Fruchtbodenbildung ist aber natürlich auch die durch die Nilschwelle bewirkte Bewässerung derselben, die sowohl Regen und Tau, als auch Quellwasser zu ersetzen vermag, von dem allem Oberägypten nichts weiß.

Dieje Rilbewäfferung nun ftellt man fich in ber Regel irrig vor. Die Überschwemmung erreicht nämlich nicht dirett alle Rulturgrunde: die höhergelegenen gar nicht und auch die in den Niederungen bei weitem nicht alle. Um lettere alle an ber Bemäfferung teilnehmen zu laffen, ichufen ichon die alten Agypter Kanale. Bu bem 2wecke entstand ber jogenannnte Möris: See, richtiger Meri: See, ben ber Phargo Amenhemat III. etwa 23 Jahrhunderte por Chriftus im Kanum geichaffen, um das überichwemmunasmaffer zu fammeln und von bier aus auf die Uder zu verteilen; ferner ber jogenannte Bojephs-Kanal, ber 45 Meilen lang mar und in ben Meri-Gee mundete, und zu gleichem Zwecke bienten bie beiben von Menichenhanden geschaffenen Rilarme, ber von Rosette und ber von Damiette, burch bie ber Dil jest feine Baffer ins Meer fendet. Schon gu Cetis I. Zeit, also etwa 13 Sahrhunderte vor Chriftus, bestand ein Ranal, ber ben Nil mit bem Roten Meere verband und ebenjo fur Die Schiffahrt wie für die Bodenbemäfferung verwendbar mar. Ptolemans Philadelphus ließ ihn vollenden und der arabische Eroberer Umr wiederherstellen. Etrabo berichtet, daß das Ranalnet jo vortrefflich organifiert mar, daß das gange Land genügend bemäffert werden konnte, jelbst wenn die Rilüberichwemmung eine geringe war. In Oberägnpten befindet fich noch beute ber Rosephs-Kanal im Gebrauch, sowie die Kanale von Sawafi und Bagurab.

In Unterägypten baute Mohammed Ali, bessen Onnastie sich überhaupt bes unter ber Mameluckenherrschaft sehr vernachlässigten Kanalbaues wieder annahm, ben bereits im Mittelalter und noch 1777 erwähnten Kanal von Huh wieder aus: es ist ber sogenannte Mahmudijeh-Kanal. In biesen

und die beiben Nilarme schließt sich, wie ein Blick auf die Karte zeigt, ein ganzes Netz von Kanalen, die zum Zwecke der Bemässerung das Delta burchziehen.

Um die höhergelegenen Ücker zu bewässern, hatte man steis am Nil dieselben Vorrichtungen, deren man sich noch heute bedient; seltener gebraucht man die mangelhaft konstruierten Wasserräder (arab. Sakse), meist sieht man die Banern selbst die Zieh- oder Schöpsbrunnen (arab. Schaduf) handhaben; in Vinsenkörben, die mit Nilschlamm verdichtet sind, heben sie das Wasser auf die höhergelegenen Ücker, wobei sie ein Hebel in Form eines oben besestigten schwanken Rohres unterstützt, den sie hinabziehen, um den Korb mit Wasser daran zu besestigen (Fig. 2).



Fig. 2. Schaduf. (Rach Berrot und Chipieg.)

Tiese so bemässerten Kulturen sind überaus fruchtbar, desto fruchtbarer, je höher man den Fluß hinaufjährt. Man streut in den noch vom Nilwasser seuchten Boden oder in den nassen Nilschlamm die Saat; so that man es auch schon in alter Zeit. Nach 3—4 Monaten solgt dann die Ernte. Ügypten war schon im Altertume die Fruchtfammer Griechenlands und Noms und ist es hente noch sür England und Frankreich.

Begünstigt wird diese Fruchtbarkeit durch ein ungemein glückliches Klima. Das war schon im Altertume bekannt 11. Hat Unterägypten fast dasselbe Klima, wie Südeuropa, so ändert sich das bedeutend in Obersägypten. Hier ist die Temperatur bei fast völligem Mangel an Niedersschlägen bedeutend höher und gleichmäßiger 12. Man unterscheidet nur zwei Jahreszeiten: die heiße, April dis November, und die kühle vom Dezember bis März.

Bereits in der Pharaonenzeit baute man am Nil Weizen, Hafer, Gerste, Durrah, auch den jest dort sehlenden Spelt, serner Lupinen, Bohnen (Vicia faba), Erbsen (wahrscheinlich Pisum abyssinicum), dann Linsen und mehrere Arren Ricinus. Stark kultiviert wurden auch die Cichorie und der heiliggehaltene Porré (Allium porrum). Nach Herodot waren Zwiebel und Knoblauch sehr beliebt und die Wassermelone sernten bereits die Juden am Nile kennen.

Jest sind dort unsere Felderbse und die Kichererbse (Cicer arietinum), welch letztere im gedörrten Zustande im Proviante der Büstenreisenden niemals fehlt, allgemein verbereitet. Manche Kenner des alten Agypten, wie Maspero, behaupten, daß die Baumwollenkultur ichon zur Pharaonen-

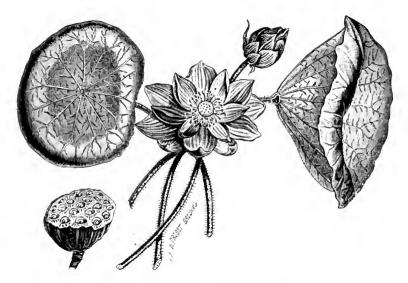

Fig. 3. Lotoablume. (Mach Gbera, Ugnrten.)

zeit bestanden hat. Allerdings wird eine Art der Baumwollenstande (Gossypium punctatum) in Abessinien noch heute wild gesunden; aber die jetzt sehr bedeutend am Nil kultivierte Art ist asiatischen Ursprungs. Außerdem blüht heute dort besonders der Bau des Mais, des Durrah, sowie des Reis und des Zuckerrohres, das die Kalisen einführten. Auch baut die jetzige muselmännische Bevölkerung Tabak, Hanf und Mohn, Mestonen und Klee. Tagegen ist die unter den Pharaonen so steißig betriebene Weinkultur 13 fast völlig erloschen; der jetzt am Ril herrschende Islam buldet sie nicht.

Zwei einst im ägyptischen Nilthal sehr gemeine Pflanzen sieht man heute bort sehr selten; wir meinen die unserer Seerose nahe verwandte Lotosblume (Nymphaea lotos; Kig. 3), die in Oberägypten, besonders

ber Thebais, und die Papyrusstande (Fig. 4), die im Delta heimisch war und das erste Schreibmaterial, sowie bessen bleibenden Namen lieferte.

Bon Bäumen sind die ältesten und bekanntesten am Nil die Akazien (Acacia nilotica), Sykomoren (Ficus sycomorus), Feigen (Ficus carica), die Tamarinde (Tamarindus indica) und die Tamariske (Tamarix orientalis), der Suntbaum, der Lorbeer und zwei Palmenarten, in Oberägnpten



Fig. 4. Papyrus. (Nach Gbers, Agnpten.)

die Dumpalme, in Unteräanpten die Dattelpalme. Alle biefe Baume fieht man noch bente im Risthal neben dem dort und in Balafting beimischen Christusbornbaum (Rhamnus spinae Christi). Gehr haufig findet man auch den in allen Mittelmeer= ländern vorkommenden Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua) und die von Ume= rita eingeführte Bananenstaube, beren Frucht einen außerordentlich feinen aro= matischen Geschmack hat. Erst unter ber jetigen Dynastie murbe die Lebbach-Atazie aus Ditindien eingeführt und mar ber einzige Baum, der sich von vielen hundert Arten, die man zu akklimatisieren suchte, in Nanpten Burgerrecht erwarb. Steckt man nur einen beliebigen Aft besielben in den Boden, so wächst er in unglaub= lich kurzer Zeit zu einem überaus schatten= reichen, und barum für bas Nilland fehr wohlthuenden Baum heran.

Der ägyptische Baum par excellence aber ist die Dattelpalme, um deren Pflege sich besonders die Araber große Berdienste am Rile erworben haben. Nur wenige Menschen haben eine Uhnung von der Fülle kostbarer Eigenschaften und unersetzlicher Hilfsquellen, die dieser wunderbare Baum liesert 14. Die eigentümliche Zierde

ber Nillandschaft — wächst er ebensowohl am Nil, wie in der Wüste. Betrachtet man zwar auch am Nil das Getreide als solideste Basis der Ernährung, so fommt doch auch hier für viele die Frucht der Dattelpalme mehr in Betracht, als jenes; das gilt, wie ich mich selbst überzeugte, voll und ganz für Nubien und selbstwerständlich für die Beduinenägypter. Der Baum ist von unschätzbarem Werte. Der Stamm liefert die Pfosten der Häuser, die Säulen und Pfeiler, die Gerüfte zu den Ziehbrunnen, die Bretter zu den



Rayfer, Ngypten.



Thuren. Die Blatter bieten ihre Mittelrippen als Banberitabe, bie Abern ihrer Wieber ju Candalen und Korbaeilechten, ihre breiten Unfane als Brennhols, bas Fajergewebe gur Berfertigung von Stricken bar. Das Berg ber Rrone liefert gur Beit ber Blute funen Moft und ftarfen Bein - boch bas Köntlichite giebt die Palme in ihrer Frucht, die, frifch ober getrocknet ober geprest und in weichem Zustande in Ziegenfellen eingenäht und aufbemahrt, eine ebenjo nahrhafte als mohlichmeckende Speife bietet. biefer Ruten wird noch baburch erheblich vermehrt, ban bie Dattel auch bem unentbehrlichften Tiere Nauptens, bem Kamel, gur Rahrung bient. Sold ein einziges, munderbares Ding ift die Balme, die "gefronte Rurftin ber Baume". Mas Munder, wenn fie ein charafteriftisches Merkmal ber äanptischen Landichaft geworben, und wenn der Agnpter in der Fremde Beimmeh nach ihr empfindet, wie ber Schweizer nach ben Bergen; ahnlich jenem ersten ipanischen Ommaijabenherricher, ber eine Balme aus feiner Beimat kommen und in feinen Garten zu Corbova pflanzen lief und bann feiner Cehnfucht nach ben beimatlichen Baumen in ben ichonen, vom Grafen v. Schad meisterhaft übersetten Berien Ausdrud verlich:

Du, o Palme, bin ein Frembling, So, wie ich, in biesem Lande; Bin ein Frembling hier im Beften, Jern von beinem Seimatüranbe. Beine brum! Allein bie frumme — Wie vermöchte fie zu weinen? Nein! fie weiß von feinem Gram, Keinem Kummer, gleich bem meinen. Aber — fönnte fie empfinden, D, sie würde sich mit Thränen Rach bes Stens Palmenhainen Und bes Gupbrat Bellen febnen.

Bon ber Flora wenden wir uns der Fauna Ägyptens zu. Schon die alten Agypter hatten Rinder, Ziegen, Hunde, Kagen und besonders Esel. Der Esel ist im Nillande, was bei uns das Reitpferd und der Wagen, denn diese giebt's nur in Alexandrien und Kairo, sonst aber nirgends; oft auch ersest er den Lastfarren. Bekannt ist, daß er am Nile, in der Nähe seiner Heimat ein ganz anderes Naturell zeigt, als bei uns es wird schwer, in ihm den Bruder unseres störrigen und trägen Grautieres zu erkennen; der ägyptische Hauseisel ist wie die in Habesch mild vorkommende Stammart von aller Eselei völlig frei, er ist lebhatt, schnells süßig, senksam und klug.

Man hat es merkwürdig gesimben, daß auf den alten Tenkmälern weber Kamele noch Schafe vorkommen, die doch nun seit Jahrhunderten ben Nilanwohnern so unentbehrlich sind. Man hat daraus den Schluß

ziehen wollen, daß die Agypter zur Pharaonenzeit diese Tiere noch nicht kannten. Da aber nachweislich Völker, die mit ihnen in Handelsverbins dung traten, sich derselben bedienten 15, so ist höchstens der Schluß berechstigt, daß man in jenen Zeiten sie sich noch nicht nutbar gemacht hatte. Übris

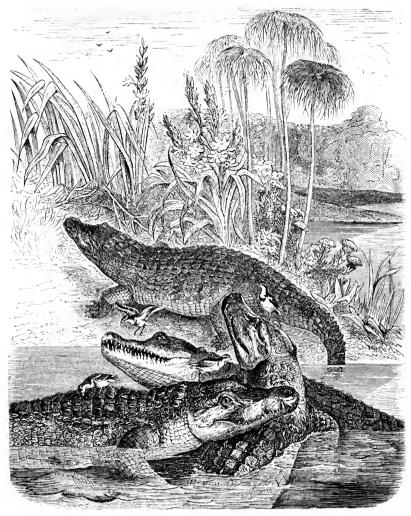

Big. 5. Rilfrofobile und Arotobilmachter.

gens wies neuerdings Dümichen nach, daß wenigstens seit dem 14. Jahrhundert v. Chr. das Kamel am Nil zum Lasttragen gebraucht wurde.

Von zwei Tieren, die einst am Nil sehr zahlreich waren, ist jetzt das eine im eigentlichen Ügypten ganz verschwunden und das andere wird immer seltener: das Nilpferd hat sich bis jenseits des 18.0 n. Br. zurücks

gezogen und das Krofodil (Fig. 5) wird seit Einsührung der Dampsichiffahrt auf dem Ril nur sehr selten unterhald des ersten Kataraktes gesehen. Das Schwein war schon den alten Agyptern verhaßt und ist es beute noch den islamitischen. Das Pferd kam an den Ril aus Usien; wir sinden es schon zur thebanischen Zeit, etwa 17 Jahrhunderte v. Chr. Sehr dienlich ist dem Agypter der erst spät aus Indien eingesührte Büssel, den man sehr oft bis über den Kopf oder doch dis ans Maul im Rile stehen sieht. Zur Feldarbeit und zum Drehen der Wasserräder ist er vorzüglich geseignet, sein Fleisch aber ist hart und unschmackhast.

Von Haustieren sind noch Kape und Hund zu erwähnen; jene wird ebenso geliebt und gepftegt, wie dieser vernachlässigt wird. Die Vorliebe für die Kape stammt wohl aus der Zeit der alten Ügypter, denen die jett noch in Nubien wild sebende Falbkate (Felis maniculata), die Stammart unserer Hauskape, ein heiliges Tier war. Die Hunde laufen zu Taussenden herrensos in den Straßen umher und sind mit den Geiern die unentbehrlichen und einzigen Reiniger der Straßen. Sie sollen sehr eifers



Rig. 6. Alonelhecht, (Rach Gbers, Manpten.)

jüchtig auf ihre Zusammengehörigkeit zu ihrem Quartier sein und keinen Eindringling in demselben dulden. Übrigens schleicht der Hund, in den Städten wenigstens, oft äußerlich krank, stets misantropisch umher, während der Dorfhund schon mehr als Haustier behandelt wird.

Schon die alten Ägypter waren tüchtige Fischer und Fischkenner, wie die Grabgemälde in Sakkarah beweisen, und jest kennt man am Nil etwa 80 Arten von Fischen, unter denen die Welse besonders zahlreich sind. Bon lesteren ist besonders eine Art für Ägypten charakteristisch, nämlich der Nalwels oder Charmut (Clarias anguillaris), der dort in jedem Süswasser, sei es Fluß oder Kanal oder Sumpf, in Menge vorkommt. Auch der elektrische Zitterwels sindet sich. Die meisten anderen Fische kommen auch in südeuropäischen Gewässern vor. Gin ganz einziges Interesse aber des ansprucht der Bischir (Polypterus dischir), ein Flösselhecht (Fig. 6), der zu den wenigen Überbleibseln der in früheren Erdperioden artenreichen Ordsung der Schwelzschupper oder Ganoiden gehört. Er hat seine eigentliche Heimat im Stromgebiet des Weißen Nil und kommt von dort zur Zeit der Überschwemmung dis nach Unterägnpten, wo er wegen seines sehr schwaats

haften Fleisches nach der Flut in den schlammigen Rilfanälen viel ge-

Von Reptilien hat Ägypten nur wenige charafteristische Formen. Aus ber Ordnung der Schlangen giebt es deren gegen 20, darunter die in der Hieroglyphenschrift verwendete Hornviper (Cerastes), dann die ägyptische Brillenschlange (Naja-Haje) und die Echis — alle drei Arten sind giftig.

Bon Schilbkröten kommen vor: die Nilschildkröte (Trionyx aegyptiaca) und eine kleine Landschilbkröte (Testudo marginata).

Von Bögeln kannte man zur Zeit der Pharaonen den "heiligen" 3bis, die Pelikane, Marabu und Flamingo 16.

Der Flamingo (Phoenicopterus antiquus) findet sich fehr häusig in ungeheuren Klügen im Delta. Der beilige Ibis mar mohl ein halbzahmer Bogel (von der Art Ibis aethiopica), der in den Tempeln gefangen gehalten murde. Der Belifan (Pelecanus onocrotalus und crispus: Fig. 7) findet fich in Menge am Ril. Ferner fieht man oft den Schmutzgeier (Percnopterus aegyptiacus) und eine Art Ohreulen. letzteren, sowie der gleich zu erwähnende Krofodilwächter kommen schon in Tempelinschriften por. Auf Wandgemälben fieht man auch ben Strauß (Struthio camelus) und einen mumifizierten Manderfalfen (Falco peregrinoides) abgebilbet. Der Krotobilwächter (Hvas aegyptia; Rig. 5) ist ein Bogel von der Große unferer Droffel und gehört zur Ordnung der Stelzvögel. Er gehört noch beute zu ben charafteristischen Bogeln ber Nillandichaft. Bom Banger des Krokodils lieft er die daran haftenden Gael und andere Wassertierchen ab. Auch schlüpft er in den Rachen des Ungeheuers, um bie zwischen den Zähnen desfelben steckengebliebenen Rleischstucken wegzu= vicken. Ebenfalls charafteriftisch für Naupten ist ber Rubreiber (Ardea Ibis), der die Rahe der Rühe liebt und sich wohl ihnen auf den Rücken sett. Sonst sind noch erwähnenswert: das Wüstenhuhn (Pteroeles exustus, in Oberägnpten auch Pt. coronatus), ferner ein niedliches Steinhuhn (Ammo perdrix Heyi) in ben Kataraftengebirgen von Affuan, bann auf den höheren Beraftocken das Rothuhn, an der ägnptischen Nordküste die Zwergtrappe (Otis tetrax), im Westen die ebenso schöne als schene Kragentrappe (Otis hubara), die allgemein vorkommende Nilgans und der in ben Rieberungen ber libnschen Büfte selten, im aanptischen Sudan aber häufig sich zeigende Strauß. Bon Schwimmvögeln burfen wir nicht übergeben: das prachtvolle Sultanshubn (Porphyrio smaragdonotus) und die reizende Goldschnepfe (Rhynchea capensis). Die Familie der Ziegenmelfer ift in Nanpten burch eine besondere Art, Caprimulgus aegyptius, vertreten; die der Segler burch die im Gebiete der Dumpalme gahlreichen Zwergfegler (Cypselsus parvus). Bon ben Bienenfreffern ift Standvogel am Nil ber Merops aegyptius. Endlich sei noch bes im Delta sich findenden Kuchucks (Centropus aegyptius) Erwähnung gethan.

Als Haustiere hatte man in alter Zeit die Ente, die Gans und das Huhn, jest vorwiegend die Taube, eine Abart der ägnptischen Felsentaube (Columba livia var. glauconotus).



dig. 7. Rögel vom "weißen" und "blanen" Flusse: Petisan, heitiger Zbis, Marabu.

Von Käfern war den alten Nilanwohnern der Pillenwälzer (Ateuchus sacer; Fig. 8) als Symbol der Unendlichkeit und Ewigkeit, der schwerzichen Kraft und des Lichts heilig. Besonders zahlreich zeigen sich nach den Überschwemmungen die Wasserfafer.

Die Bienenzucht, einst am Nil berühmt, ist jest ganz unbedeutend. Indem wir noch erwähnen, daß es am Nil noch heute, wie zur Phasraonenzeit, manche Landplagen giebt, besonders die gemeinen Fliegen, von

beren Anzahl und Lästigkeit in Ägypten man sich anderswo gar keinen Begriff macht, die Stechmücken, die rastlosen Störer der Nachtruhe des



Fig. 8. "Heiliger" Käfer (Ateuchus sacer).

Menschen, ferner die Heuschrecken, Storpione u. a. — übergehen wir die in Ügypten nicht besonders besmerkenswerten Schmetterlinge.

Von jagbbaren und Wissentieren verdienen Erwähnung: der auf den Gebirgen zwischen Nil und Notem Meere sich ziemlich oft in Rudeln zeigende arabische Steinbock (Idex Beden), das vereinzelt auftretende Mähnenschaf (Ovis tragelaphus), die im Nilthal allgemein vorkommende Dorkasgazelle (Antilope Dorcas), die nur hie und da sich sindende Genetkatze (Viverra Genetta). Im untern Nilthal treten als Raubtiere auf: die verschiedenen Fuchs-

und Schakalformen und ebenso allgemein die gestreifte Hyane (Hyaena striata), aber selten das Stachelschwein (Hystrix cristata). Schließlich nennen wir noch den ägnptischen Hasen (Lepus aegyptius).

Einem ber genannten Tiere aber müssen wir noch einige Worte ins= besondere widmen, nämlich dem unpoetischen und doch so vielbesungenen "Schiffe ber Bilfte", bem Kamel ober richtiger Dromebar. Es figuriert mit Recht im arabischen Sprichworte unter ben drei nütlichsten und nötigsten Dingen, als welche bas Waffer, die Dattel und bas Kamel bezeichnet werden. Ift auch bas Tier in seinen besten Sahren, falls es nicht zum Lasttragen gebraucht wird, nicht unschön zu nennen, so stellt sich doch das gewöhnliche Lastkamel als häklich von Kigur dar; versehen mit "ungeheurem Schafstopf" (Golt), ber mit Ramsnafe, Hafenscharte, breiten, gelblichen Zähnen und langem Salfe auf bem unschön geformten Leibe auffitt, gewährt es keinen angenehmen Anblick, und "Gott ber Herr felbst hat sich," wie der Araber fagt, "nach der Schöpfung über diefes fein Geschöpf hoch= lichst verwundert". Aber es giebt kein Tier, das praktischer gebaut und beffer geeigenschaftet ware. Es scheint gang und gar zum Marschieren, zum Lasttragen und Entbehren geschaffen. Die schwietigen Ballen unter ben Rugen befähigen es, im Buftensande zu marschieren. Es schreitet langsam, legt aber trothem verhältnismäßig rasch seine Route gurud, fällt fehr felten und halt mit feinem Inftinkte ftets die Richtung ein. Das Tier trägt Laften bis zu 10 Centner Schwere, bient aber auch einer ganzen Familie als Reittier. Erstannlich ift bie Genügsamkeit bes Ra= mels. Das Futter sucht es sich felber und ist mit allem zufrieden, auch mit bem, was andere Tiere verschmähen. Es genügen ihm Stroh, Buftenkräuter und Difteln, die es mit der scharfen Zunge abweibet. Wasser kann es bekanntlich tagelang entbehren. So ist es kein Wunder, daß dies Bild von Ausdauer und Entbehrung dem Nil- wie

bem Bustenägypter teuer ist. Der Beduine schätzt seinen Reichtum nach Kamelen, nach Kamelreitern berechnet man die Macht eines Stammes. Kamele bilden die Mitgist der Braut. Auf des Kameles Rücken wird der Tote zur letzten Ruhe getragen. Dankbar nennt es der Beduine "fahl", das "Recke" und "Helb" bedeutet, und in der Fremde hat er Heimweh nach dem Kamele, wie nach der Wüste, gleich der Beduinin Meissun, Gemahlin des Kalisen Muawijeh, die dieser einst klagen hörte:

Lieber trabe ein Kamel meiner Canfte nach, Mis bag bas schönfte Saumroß mich trag'!... Nach ber heimischen Bufte sehnt sich mein Herz, Und kein Fürstenpalaft linbert je meinen Schmerz.

Rum Schluffe unferer Schilberung bes Millandes werfen wir noch einen furgen Blick auf die aanptischen Dasen, beren es eine gange Reihe giebt, von benen aber nur funf bebeutenber find. Mit labe (arab. Wah). auß bem die Griechen "Oasis (eigentlich Obasis) machten, bezeichneten die alten Nanpter eine bewohnte Station; jest nennt man jo kulturfabige Stellen in ber Bufte. Wie es fommt, daß mitten in ber unfruchtbaren Bufte folde kulturfabige Stellen fich finden, das erklärte man fich in der Pharaonenzeit baraus, bag einst ein Urm bes Dils bort gefloffen fei. Beute miffen wir, daß biese Dafen wegen ihrer tiefen Lage perennierende Quellen In altäanptischer Zeit nun war man febr geschieft im Unlegen pon Brunnen 17, fonnte also biese "Dasen" leicht bebauen. Diese Runft war seit ber grabischen Eroberung bis in die Reuzeit gang verloren gegangen. Die berühmteste ber Dasen ist Sima, die Dase bes Rupiter Ammon: die größte ist Chargeh: das sogenannte Kanûm, das Land ber Rosen, ein Querthal bes libnichen Gebirges, murbe von ben alten Agnp= tern und wird beute noch fünftlich bemäffert; die anderen Dafen gelten als ungefund und murben zur Zeit ber romischen Raifer als Berbannunasorte benutzt. Die Bodenkultur ift wesentlich bieselbe, wie im Rilthale, nur ban im Nanum die Rojen und in Sima ber Olbaum besonbers gebeihen, mahrend man diese Rulturen am Rile selten sieht.

## c. Der Mil und die alteste Kultur.

Wir haben bisher ben Nil, das Nilland und bessen Bodenkultur besprochen, aber noch gar nicht der alten Nilanwohner gedacht. Diese, ihre Herfunft und Religion, ihr Staatsleben und ihre Sitten werden Gegenstand der nun solgenden Erörterungen sein. — Soviel aber seischon hier bemerkt, daß die alten Agypter das älteste historisch nachweisbare Kulturvolk waren, d. h. auf einer gewissen und, wie wir sehen werden, sehr bebeutenden Höhe der Geistesbildung und Gesittung standen.

The mir noch von Affinern und Babntoniern hören, ehe noch die Asraeliten in der Geschichte auftreten, blübte bereits an den Ufern bes Mil ein Staat ersten Ranges. Daß bieje agnotische Rultur so früh eintrat und gerade so sich gestaltete, wie sie und die Geschichte zeigt, barauf ist ohne Zweifel — so merkwirdig das auch lauten mag — gerade ber Mil non entscheidendem Einflusse gewesen. — Vorangsetzung aller Bolkgaesittung ist Die Senhaftigfeit. Dan aber biefe Senhaftigfeit und querft am Mil begegnet, das muß dem als selbstverständlich erscheinen, der weiß, welche Borteile diefer Strom por allen anderen Flüffen bes Erbhalls benen bat. die fich bauernd an feinen Ufern niederließen. Er bot ihnen - bas zeigten unfere bisberigen Ausführungen zur Genüge — einen munderbar ergiebigen und nicht schwer zu bebauenden Boden. Und gerabe bie Beichaffenheit bes Stromes und feines Berhältniffes zu bem Boben perlanate fortwährende Beobachtung und Sorge - baber jofortige Anfiedelung, So fam es, daß, mahrend sonit die Bölfer jahrhundertelang ein unitätes Nomadenleben führten, bis fie fenhaft wurden, während die Griechen noch Wilbe waren, die von Jago, Fischfang und Ranb lebten, die Agypter bereits ein geordnetes Gemeinwesen am Nil hatten. Wann biefes Gekhaftwerden begann, das wissen wir nicht und werden es nie wissen. Aber überaus alt muß jene erste Kultur, die die Geschichte kennt, sein. Denn zur Zeit best ältesten ber bekannten Pharaonen, bes Menes (also nach Lepfius um 3892 vor unserer Zeitrechnung), war das Gemeinwesen am Nil schon fertig; jeder ist an seiner Stelle, jeder spielt seine Rolle mit einer Bollenbung, die uns späte Anschauer mit höchster Bewunderung erfüllt.

Der Ril bot aber feinen Anwohnern auch außer feinem Boben noch vieles. Aus bem Schlamme feiner Waffer bauten einft und bauen noch jest die Nanpter ihre Behausungen, die einst, wie heute, durchgängig ein= fache Lehmhütten waren. Hus Rilfchlamm laffen sich Herd und Hauß= geräte verfertigen: auß Risschlamm bestehen iene trefflichen Krüge zur Konservierung, Viltrierung und Küblung des Rilwassers (arab. "Kullen" genannt), nötig und nütslich in bes Pharao wie des Chediven Palaste, in bes Altägypters wie bes Kellachen Hitte. Das Rilmaffer aber ift bas beste Trinkwasser, das mit vollem Rechte — ich kann es aus Erfahrung bezengen — von Champollion "ber Champagner unter ben Waffern" genannt wurde, eine unschätzbare Wohlthat in einem Lande, bas taum Regen und gar feine Quellen hat und ber glühenden, borrenden Sonne unaufhörlich ausgesetzt ist. Einen Trunk aus dem Nil nennt daber der Bednine "eine der herrlichsten Glücksgaben unter der Sonne". Und nun führte der Nil in seinen Aluten auch noch die schmackhaftesten Wische eine foftliche Speije für seine Unwohner. So begreifen wir, daß die alten Agypter, bantbar fur jolche Wohlthaten, die Erinnerung an ben fegenipen= benden, Muß in ihren Ramen verwoben und sich "Leute der schwarzen, b. i.

Nilerde", nannten <sup>15</sup>. Aber — wir mussen noch einen bedeutenden Schritt weitergehen: nicht nur, daß jene alten Nilanwohner dem Nil es versdankten, daß sie ein Kulturvolk wurden, nein! sogar auf ihre charakteristischen Eigenschaften hat der Fluß unleugbaren Einfluß gehabt. Es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß die Natur eines Landes auch auf die geistige Beschaffenheit seiner Bewohner mehr oder minder einwirkt. "Nun ist aber kein Land der Welt in so hohem Grade abhängig von einem Flusse, der es gemodelt, wie Agypten, kein Fluß so erceptionell in seiner physischen Beschaffenheit, wie der Nil, daher auch keine Rasse von so ausse geprägter Eigenart, wie das Volk der Ügupter."

Runachit ift es eine ebenjo faliche als verbreitete Unficht, als feien Die letteren auf jener fruchtbaren Erbe, an jenem herrlichen Strome, unter ienem reinen, lachenden Simmel ein Bolf trauriger Weltweisen, lebendiger Mumien geweien. Bu biefer Meinung wurde man zweifelsohne burch bie gahlreichen und großartigen Graberbauten in bufteren Welfen, in der oben, tobesitarren Büite veranlagt. — Reineswegs aber entipricht bieje Unficht ber Wirklichkeit, die uns in ben Denkmalern am Nil in Bild und Schrift entaegentritt. Im Gegenteil - jenes Bolf mar heiter und lebensluftig, gang entsprechend ber leben- und jegenspendenden Urt bes Wluffes, ben lachenden Gefilden, die er ichuf, und dem heitern Simmel, der fich über biefen wolbte. Wenn indes Brugich 19 nur biefe heitere Geite bes agnptischen Bolkscharafters hervorhebt, jo muffen wir boch auch betonen, bag, wie beim einzelnen Menschen sich mit einem beitern Temperamente ein tiefer Ernft ber Gefinnung paaren tann, jo auch bei bem beitern Aguptervolle im Hintergrunde tiefernfte Gedanken und Ideen ruhten, wie das bie Denkmäler - Pyramiden und Graber - beweifen; lag ja auch im Hintergrunde ber heiteren Rilfluren bie ernfte Bufte.

Sollte es ferner Zufall sein, daß wir bei den alten Nilanwohnern, die jährlich in des Stromes Steigen und Fallen ein Bild der Regelmäßigskeit und Ordnung einziger Art sahen, einen wunderbar ausgeprägten Sinn für Regelmäßigkeit und hergebrachte Ordnung finden?

Und früh gewöhnten sich jene, die täglich das ihnen geheimnisvolle, wunderbare Wirken des Stromes beobachteten, an ein Walten höherer Wacht zu glauben, und das veranlagte und beförderte die Religiosität, die der alten Ügypter Leben und Wirken in allen seinen Einzelheiten durchdrang.

Und nun machen wir auch noch ben letten Schritt in unseren Folgerungen: es waren selbst Staatswesen und Geistesleben, Kunft und Wissenschaft durch den Nilstrom bedingt.

Die alljährlich einbrechenden Fluten verwischten die Ackergrenzen — baher bilbete sich ein Bewußtsein von der Heiligkeit des Besitzes und das Bedürfnis nach Gesegen und Obrigkeit aus; es entstanden die ersten Ges

fetse, Die erste Verwaltung, bas erste Staatsmesen am Mil. Meiterhin munten ber Stromesschwelle Gintritt, höchster Stand und Berlauf im Intereise ber Ackerwirtschaft bestimmt werden; als Beobachtungsmittel bienten die Sterne in ihrer Stetiakeit und Regelmäßigkeit — es entstand die Aftronomie. Die Grenzen der Acker mußten vermessen werden — man erfand die Geometrie. Zum Kauf und Berkauf bes Getreides bedurfte man Maß und Gewicht - bas veranlagte bie Mathematik. Der Strom war das geeignetste Mittel zur Bersendung ber Frucht - so begünstigte er Handel und Gewerbe. Für die Bemässerung ber Acker konnte ber Nil nur nukbar gemacht werden durch Ranglisserung, und durch Damme allein konnten Baufer und Orte gegen feine Überschwemmung geschützt merben jo trieb man Waffer- und Landbankunft. Diese beginnende Architektur aber stellte sich balb in ben Dienst ber Religion, und so entstanden jene Riesen- und Prachtwerke, die wir in ihren Resten noch beute am Rise bewundern. Und zu diesen Bauten bot der Ril selbst das beste und schönste Material in seinem Granit, ben man auf Valmstämmen ben Strom berabführte - fo wurden Schiffahrt und Schiffsbaukunft angeregt.

Endlich aber — burch alles dies wurde das geistige Leben des Nilsvolkes mächtig geweckt und gefördert; kein Wunder also, daß seine Wissenschaft im Altertume allgemein verbreiteten Ruhm errang, und daß selbst das hochgebildete Volk der Griechen noch in später Zeit in den Schulen äanptischer Weisheit seine Kenntnisse sich holte <sup>21</sup>.

Freilich — bafür hatte ber Himmel gesorgt, bag bie Bergünstigung ber Natur in würdige Hände fallen sollte. Nur so konnten sich an die Bunder bes Stromes ebenso hohe Bunder ber Kultur anreihen; ein reich begabtes Bolk nahm am Nile seinen Wohnsit.

### II.

# Das Nilvolk im Altertum.

## 1. Sein Ursprung und Charakter.

Das Bolf, bas jo providentiell am "nilotischen Bemäfferungs= und Befruchtungsapparate" fich niederließ, nannte fich felbst die Retu. ije aus Mijen, ber Wiege bes Menschengeschlechtes, stammen, barüber ift beute auch die Biffenicaft nicht mehr im Zweifel 22. Darauf weifen ebenfo ficher naturmiffenichaftliche Beobachtungen an den alten Mumien, wie die Resultate sprachvergleichender Studien hin. Nach diesen wie nach ienen muffen die Nanpter ber aus Afien stammenden kaukafischen Raffe und ber indogermanischen Völkerfamilie zugezählt werden. Das gleiche Resultat ergiebt die Vergleichung der in Agypten erhaltenen Monumente, der Sta= tuen und Reliefs mit dem europäischen und westasiatischen Bolkstypus 23. Der Ameig dieser Bölkerfamilie, der an den Nil 30g, die Retu, gehört zu ben Samiten, die in drei Gruppen, als Altägnpter, Berber und Dftafrikaner, die Gegenden Nordafrikas bis zum Sudan, und Ditafrikas bis zum Naugtor einnahmen. Von ihnen wohnten die Altäanvter oder Retu vom Mittelmeere bis etwa zum Kataraft von Uffnan, und hier, im alten Pha= raonenreiche im engern Sinne, dem heutigen "eigentlichen" Nappten, haben iene sich bis auf den heutigen Tag trot vieler Einwanderungen und Ber= mijchungen in den Wellachen und Kopten, im wegentlichen wenig verändert, erhalten. Die Einwohnerzahl Agnptens mar in der Pharaonenzeit jebenfalls größer als heute. Diodor spricht von 6-7 Millionen Einwohnern, Josephus jogar von 71/2 Millionen (ohne Alexandrien) 24, wäh= rend nach der neuesten Zählung das eigentliche Agypten etwa 51/, Millionen Einwohner gablt.

In der Gegend um den Kataratt, am nubischen Nile und von da bis zum Roten Meere saßen damals und sitzen noch heute Berberstämme, von den Atägyptern Temhu genannt, von den Römern aber als Blemmyer bezeichnet, sonst auch barábra, von den Arabern bedscha und heute teilmeise ebensalls noch darábra und teilweise nach jenem arabischen Worte bischarim genannt 25. Diese darábra, Berber, sind den Altägyptern noch

heute so ähnlich, daß die Ühnlichfeit ihrer Gesichtszüge mit denen der alten Monumenten-Physiognomieen dem Reisenden sofort auffällt.

Höher ben Nil hinauf wohnten damals, wie noch heute, Stämme reinsten Negerblutes 26: damals wie heute das unglückliche Objekt der Eroberungsgelüste der Beherrscher des Nillandes.

Im Norben von allen diesen, im sogenannten Nilbelta, hatten sich schon sehr frühe Phönizier, die Engländer des Altertums, angesiedelt, die später den stammverwandten semitischen Eroberern, die auf lange Zeit unter dem Namen "Hytsos" das Nilland beherrschten, einen willkommenen Rückhalt boten. Auch von diesen Stämmen haben sich Spuren im jetzigen Deltavolke erhalten <sup>27</sup>.

Diese Bewohner des Nilthales wurden in alter Zeit, wie noch heute, zu beiden Seiten von einem Bolke umschlossen, das mit ihnen in regem Berkehre stand: den sogenannten Beduinen oder Nomaden, den Arabern der Nilwüsten. Beduinen gab es schon zur Pharaonenzeit: der Tribus derselben, den die Ägypter am besten kannten und den sie oft von ihren Grenzen vertreiben mußten, waren die Sati oder Schasu. Bon einem Flüchtlinge zur Zeit des Pharao Usurtasen I., also etwa 24 Jahrhunderte vor Christus, haben wir einen Bericht über seinen Ausenthalt bei diesem Bolke, der Zug für Zug noch auf die heutigen Beduinen paßt. Sie sind asiatischen, speciell arabischen Ursprungs. Auch die Hytsos waren Schasu oder Beduinenvolk.

In den folgenden Erörterungen nun haben wir uns fast ausschließlich mit den Bewohnern des eigentlichen Ügypten, den alten Retu, zu beschäftigen. Sie erscheinen auf den Denkmälern äußerlich: hoch, mager und schlank gebaut, mit breiten Schultern, sehnigen Armen, hageren Beinen. Der Kopf zeigt einen sanstmätigen und etwas melancholischen Gesichtszausdruck. Etwas niedrige Stirn, kurze Nase, große Augen, volle Wangen, etwas breiter Wund sind Werkmale, denen wir durchgängig auf den Darzstellungen begegnen; als Wuster derselben mag die Statue in Bulaq, der sogenannte "schech el beled", gelten. Was die geistigen Gigenschaften betrifft, so wird uns auf den Denkmälern von vielen vorzüglichen Eigenschaften Kunde gegeben; aber auch einige tadelnswerte Züge und Schwächen treten hervor.

Daß die Altägypter ein lebensfrohes, heiteres Volk waren, erwähnten wir schon; auch daß neben dieser Heiterkeit ernste Gemütsseiten nicht sehlten. Fügen wir hier hinzu, daß dieses Volk ein sehr sleißiges, thätiges war. Nur ausdauernder Fleiß konnte damals, wie noch heute, den Kulturboden des Nil ausnutzen. Es ist eine grundlose, phantastische Ansicht, daß der Nilboden die Ernte ohne der Bewohner Zuthun liesere. Wer heute am Nil den unermüdlichen Fleiß der Fellachen dei Bewässerung und Umdämmung der Fluren beobachtet, wird einen Schluß auf den Fleiß der alten

Retu machen. Aber auch abgesehen davon, wurde ber einzige Umstand, daß, wie wir später sehen werden, die Agupter die Vorstellung hatten, daß im Jenseis Pflügen, Saen, Ernten u. s. w. zu den Dingen gehörten, die ihre Seligkeit erhöhen wurden, nachdrücklich genug für den Fleiß jenes ackerbautreibenden alten Nilvolkes Zeugnis ablegen. In anderer Richtung reben noch zu uns die kolossalen und die fleinste Detail durchgearbeitesten Denkmäler am Nil von der Retu emsigen Thätigkeit.

Daß dies Bolf auch friegslustig war, wie kein anderes, beweist jedes Blatt seiner Geschichte: mutig und entschlossen zeigen sich seine Reihen auf den Schlachtenbildern. Kein Wunder, daß die Retu ob ihrer geistigen und materiellen Errungenschaften und Eroberungen mit Stolz erfüllt ersicheinen! Ja, die Inschriften ihrer Tempel und Gräber reden allzuoft im Tone der Selbstüberhebung, und jeder Zug in den steinernen Köpsen der Pharaonenzeit verrät stolzes Selbstbewußisein.

Eine ber edelsten Eigenschaften aber, welche die Altägypter zierten, war ihr Wissenstrieb, der dies Bolk nach Herodots Zeugnis zum "unterstichtetsten unter allen Völkern" und Menschen machte, und noch in später Zeit beherrschte das Bewußtsein der Bedeutung seines Volkes den Agypter so, daß er auf den gebildeten Eriechen stets geringschäpend herabsah als auf "ein Kind ohne Vergangenheit und Ersahrung". Und nun nennen wir — last not least — noch die, wie bereits erwähnt, am meisten im altägyptischen Volkscharakter hervortretende Eigenschaft: die tiese Relizgiosität, die das ganze Leben und Schassen bieses Volkes so recht eigenslich veredelte.

Solchen trefflichen Eigenschaften standen freilich auch manche schlimme entgegen, und als solche erscheinen uns leicht erregbarer Reid und Haß und eine von diesen Eigenschaften meist unzertrennbare Grausamkeit.

Erinnern wir nun endlich noch an einen Zug, den wir bereits erswähnten, auf den wir aber im Lause unserer Erörterungen immer wieder stoßen werden, und der so recht der Grundzug des altäguptischen Charateters ist: es ist die Liebe zum Alten, die Stetigkeit und Regelmäßigkeit, das Festhalten am Überlieserten — also der konservative Zug.

Ihm verdanken wir, daß die altägyptische Eigenart, wie wir bereits andemeten, sich bis in unsere Tage erhielt; ihm verdanken wir die Sorge für monumentale Denkmäler, ihm den Umstand, daß das altägyptische Geistesleben sich selbständig entwickelte und nicht durch fremde Einstüsse zu Grunde ging oder von ihnen überwuchert wurde. Und neben diesem konservativen Zuge säuft eine demselben innig verwandte Sigentümlichkeit, ohne deren Vorhandensein wir wohl schwerlich in der Lage sein würden, die älteste Sesittung in der Geschichte kennen zu lernen: wir meinen den historischen Sinn, der die Ügypter antrieb, alles in Stein und Wort der Nachwelt zu überliesern, getreu ihrer öfter auf den Denkmälern wieders

kehrenden Überzeugung, daß "das wahre Leben des Menschen die Erinnerung an ihn im Munde der Nachkommen ist in alle Ewiakeit".

### 2. Die ägnptische Religion.

#### a. Glaubenslehre.

Bebenkt man das hohe Alter der ägyptischen Geschichte, die so weit zurückgehenden historischen Nachrichten 28 aus einer Zeit, in der selbst über das israelitische Bolk noch lange jede geschichtliche Duelle schweigt, so springt in die Angen, daß es vom größten Interesse sein muß, über das Höchste im Gebiete des Geisteslebens, über die Religion, bei jenem ältesten Kulturvolke der Welt sich zu orientieren.

Aber gerade die Erforschung seiner religiösen, speciell theologischen Lehren und Anschaumnaen bot stets und bietet noch heute ganz besondere Schwierigkeiten. Bis in unsere Tage hinein, wo erft durch die Bermitt= lung ber noch gang jungen Kunft ber Hieroglyphenentzifferung uns bie älteren, einheimischen hiftorischen Quellen immer mehr zugänglich geworben find, war man auf die betreffenden Darstellungen ber griechischen und ber driftlichen Schriftsteller angewiesen. Alls aber diese schrieben, mar die ägnptische Religion längst entartet, und bei ben griechischen Siftoritern mar noch der Umstand verhängnisvoll, daß sie, an ihre eigene, vielgestaltige, polytheistische Mythologie gewöhnt, nach bem Muster berfelben auch frembe Religionslehren auffagten und barftellten. Go kam es, bag man fogar einen Einfluß ber Griechen auf die ägyptische Mythenbilbung annahm 29. In der That aber find die wichtigsten Mythen, wie die Ofirissage, etwa 2000 Sahre alter als ber bellenische Einfluß 30. Aber auch seitbem man in den einheimischen bistorischen Quellen lesen kann, machte und macht man fehr oft ben Wehler, aus Dokumenten fpaterer Zeit ein Bilb ber alten Religion zu entwerfen, ein Berfahren, gegen bas schon Maspero entschieben protestiert hat, der mit Recht bemerkt, daß man aus den Texten der ptole= mäischen Zeit nur die Mythologie der ptolemäischen Veriode, nicht aber bie ber ältesten Zeiten rekonstruieren konne 31. Und boch sagt noch Eberg, "daß diese ptolemäischen Texte weit mehr zur Kenntnis der ägyptischen Religion verhelfen, als die Inschriften aus alter Zeit" 32. Judeffen, felbft wenn man den Untersuchungen ältere Dokumente zu Grunde legt, ist es noch fehr schwer, zu einer klaren Erkenntnis ber theologischen Vorstellungen zu gelangen. Es ist nämlich unbestreitbar, daß bereits in den älteften Texten mehrere Gottheiten erwähnt und zu gleicher Zeit entschieden monotheistische Sate und Lehren betont werben. Daher ift es auch kein Wunber, daß unter ben Darstellungen ber ägnptischen Religion die einen fie als monotheistische, die anderen als eine polytheistische bezeichnen. Maspero

2. B. pertritt in seiner Histoire ancienne 33 die Unsicht, daß die Manpter Monotheisten maren, und ban die anicheinend polntheistischen Gate, ba bieje nur von ben Manifestationen ber Ginen Gottheit zu versteben seien, jene monotheistische Unichanung nicht weientlich alterierten. Menard bagegen behauptet entichieden, dan jene Religion eine polytheiftische geweien 34. Lenormant half sich durch Annahme einer sogenannten esoterisch monotheistischen und einer eroterischevolutheistischen Lehre ber Priefter 35. ohne aber ben Beweiß für bieje Annahme zu erbringen. Außer Maspero hat fich unter ben Frangoien ber berühmte De Rouge eingebend mit biefem Gegenstande befant. In feinen geistvollen Untersuchungen 36 kommt er gu bem Schluffe, ban ber Grundzug ber ganvtischen Religion ber Monotheismuß fei; erft in späteren Zeitaltern hatte man fich bem arenzenlofeften Polntheismus ergeben. Neben De Rouge ist ber Frangoje Lierret ein energischer Vertreter der Unsicht vom monotheistischen Grundcharafter der Religion in der Zeit der alten Phargonen. Nach Le Lage-Renoufs eingebend entwickelter Unficht 37 bagegen hatte man am Ril stets, aber eigentlich ohnmächtig, neben einer von Anfang an herrschenden polntheistischen Auffassung an der Einheit Gottes festzuhalten sich Mübe gegeben, sei aber im Grunde im Pantheismus befangen gewefen. Reuerdings haben auch Maspero und nach ihm Lenormant die Verteidigung des monotheistischen Charakters der ägnptischen Theologie aufgegeben und find, worauf wir später noch zurückkommen werden, zu der Unschauung gelangt, daß jene sich auf polytheistischer Grundlage auf- und zum Monotheismus burch Epekulation ausgebaut habe 38.

In den folgenden Erörterungen werden wir uns nun erlauben, unsere Ansicht zu entwickeln und zu begründen, nicht, um dies Laborinth von Ansichten zu vergrößern, sondern um einen Ausweg daraus zu finden. — Zunächst müssen wir hier die hie und da noch auftretende Ansicht zurücksweisen, als ob die ägyptische Religion aus dem Tierkultus oder Fetischismus hervorgegangen sei! 39 Diese Ansicht ist historisch unhaltbar. Denn die nationale Tradition der Ügypter läßt den Tierkult erst in historischer Zeit auftreten und giebt für dessen Entstehung bestimmte Daten an: er soll durch den Pharao Kakén der II. Dynastie eingeführt worden sein; zur Zeit der I. Dynastie bestand er noch gar nicht.

Es ist sicher, daß die alten Agypter an ein höchstes Wesen glaubten. Dieses höchste Wesen bezeichneten sie mit dem Namen Nutar, das "Macht" bedeutet 40. Dies Wort entspricht genau dem hebräischen "El", unter welchem Namen sich Gott dem Abraham, Sjaaf und Jakob offenbarte 41. So nannte man das höchste Wesen nach der Eigenschaft, die uns Menschen am meisten und am imponierendsten entgegentritt — nach seiner Allmacht. Dieses höchste Wesen, Nutar, nun wird unzähligemale bezeichnet als "einsiger Gott" 42. In der Inschrift des Horemheb im Britischen Museum

heißt es z. B. von ihm, daß es "ein einziger Gott sei, der die Unterwelt regiert und Gesehe giebt". In einem Hunnus wird es "der einzige lebende Gott" genannt, "der alle Dinge schafft" <sup>43</sup>.

Und diesem einzigen Gotte werden alse die Thätigkeiten und Eigensschaften zugeschrieben, die auch wir ihm zuschreiben. Er wird angeredet als "Schöpfer des Himmels und der Erde, der Götter und Menschen" <sup>44</sup>. Es heißt, daß er "aus sich selbst und ewig ist" <sup>45</sup>, daß er "keine Gestalt hat" <sup>46</sup>, daß er "das Gestern, Heute und Morgen ist" <sup>47</sup>, daß er ein "verborgener Gott ist" <sup>48</sup>, der alles erhält <sup>49</sup>, dabei wohlthätig <sup>50</sup>, erdarmungsreich <sup>51</sup> ist. "Er lohnt die Gehorsamen, straft die Ungehorsamen" <sup>52</sup>, "giebt dem Menschen das tägliche Brot" <sup>53</sup>, "erhört die Gebete der Menschen" <sup>54</sup>; "sein Name nuß angebetet werden" <sup>55</sup>; "er vergiebt die Sünden" <sup>56</sup>.

So rein und vollkommen erscheint in den Denkmälern und Dokumenten die monotheistische Lehre von dem höchsten Wesen. Wir sind aber geradezu erstaunt über die Richtigkeit und Tiese der altägyptischen Anschauungen von Gott, wenn wir sinden, daß sogar das Mysterium, daß Gott nicht geschaffen ist, sondern daß "er, der Schöpfer aller Dinge", selbst von Swizkeit her "durch sich selbst besteht als Gott von Gott", jenem Bolke bereits bekannt war 57, und mit Necht bemerkt De Rongé, daß sich in dieser Grundlehre ihrer Religion die große theologische Bezgabung der alten Ügypter zeige.

Wir fönnen es uns nicht versagen, einige ber schönen Stellen aus ben citierten Dokumenten, die sich auf Gott beziehen, hier wiederzugeben:

In einem Turiner Papyrus heißt es: "O Gott, Baumeifter ber Welt, Du haft keinen Bater, Du bist aus Dir selbst und Du haft keine Mutter . . . Du erhältst die Dinge, die Du erschaffen, Du selbst aber beweast Dich burch eigene Rraft . . . Himmel und Erbe gehorchen ben Gesetzen, Die Du ihnen gegeben haft . . . D laffet und ben Gott loben, ber bas Firmament aufgerichtet hat . . . ber alle Länder und Gegenden und bas große Meer erschaffen hat durch seinen Ramen: Lasse-die Erde-fein!" . . . In einem Hunnus des Bulager Museums wird der höchste Gott angeredet als: "Herr der Beisheit, deffen Vorschriften weise find . . . Herr der Barm= bergiakeit, dessen Liebe ohne Ende ist . . . Herr des Lebens, der Gesundheit und der Kraft . . . Du Einer, Einziger! . . . der Nahrung giebt dem Bogel, der in den Lüften fliegt ... der alles erhält. Heil Dir ob aller bieser Wohlthaten . . . allein wachend, wenn die Menschen schlafen, um bas Beste Deiner Geschöpfe auszusuchen . . . Anbetung Dir, weil Du uns erschaffen haft! Gruß Dir von jedem Lande . . . Schöpfer ber Dinge . . . wir beten Deinen Geist an . . . Du einzig Einer ohnegleichen — alleiniger König." In einem Papyrus des Britischen Museums findet sich folgende Anrufung der Gottheit: "Es ist keine Silfe, wenn nicht bei Dir. Erhöre mein Fleben, gieb Frende meinem Bergen . . . erhöre meine Gelübbe,

meine bemütigen Bitten, die ich jeden Tag zu Dir emporsende . . . und wirf mir nicht por meine vielen Sunden!"

Zu ben Grundsätzen des Ptah-hotep (Zeit der V. Dynastie) gehören folgende: "Wenn jemand sich stolz erhebt, so wird Gott, der seine Stärke ausmacht, ihn demütigen." "Wenn du weise bist, so erziehe deinen Sohn so, daß er Gott liebe." "Der großmütige Wensch wird von Gott gesachtet." "Gott," heißt es in einem Petersburger Papyrus, "Gott kennt den Bösen und züchtigt ihn bis aufs Blut." Endlich wird in den Grundssten des Ani eingeschärft: "Wenn du dein Opfer Gott darbringst, so hüte dich vor dem, was er verabscheut." "Sei bedacht, daß deine Mutter nie Ursache habe, über dich zu klagen, auf daß sie nicht ihre Hände zu Gott erhebe und er auf ihr Gebet achte!"

Doch genug — wir fragen: wie kann man angesichts solcher Stellen nur zweiseln, daß die alten Agypter an einen einzigen, persönlichen, ewigen Gott, Schöpfer und Erhalter der Welt, Regierer und gütigen Vater der Menschen geglaubt haben?! Es kann nur auf einer Nichtbeachtung dieser und zahlreicher ähnlicher Terte beruhen, wenn z. B. Ménard meint, man habe. die Bedeutung gewisser Terte zu gunsten der monotheistischen Aufställung übertrieben (exagerée) 59.

Es würbe sich nur noch fragen, ob nicht diese monotheistischen Lehren das Resultat späterer Jahrhunderte seinen. Wiederholt ist diese Frage besiaht worden. Aber mit Unrecht. Die meisten der eitierten Terte sind sehr alt. Der wie kein anderer kompetente De Rougé antwortet auf jene Frage: "Sicherlich nicht; denn sie bestanden zwei Jahrtausende vor der christlichen Ara; der Polytheismus dagegen entwickelte sich und schreitet weiter und weiter bis zur Zeit der Ptolemäer." Und selbst der in seinen Resultaten von De Rougé abweichende Le Page-Renous, ebenfalls ein gründlicher Kenner der altägyptischen Dokumente, giebt doch zu 60°, daß "es unantastdar wahr bleibe, daß gerade diese erhabeneren Teile der ägyptischen Religion keine verhältnismäßig späteren Resultate eines Entwickslungsprozesses und daß sie nicht aus gröberen Anschauungen hervorgegangen sind"; im Gegenteil sei es erwiesen, "daß diese ebleren Teile gerade die ältesten sind".

Aber, wenn dem so ist, dann erhebt sich mit Recht die Frage: wie ist es denn möglich, daß in derselben Zeit und oft in denselben Terten, in denen diese monotheistische, reine Lehre vertreten wird, auch schon mehrere Götter genannt werden? Denn "in der ganzen ägyptischen Litteratur sindet sich keine Thatsache, die fester stände als die, daß dieselben Menschen, die an der Lehre von Einem Gotte hängen, von einer Mehrzahl von Göttern reden, und die andere, daß es niemanden einsiel, darin einen Widerspruch zu sinden".

Um einsachsten ware diese Frage damit gelöst - und oft genug hat

man sich so begnügt —, daß man einsach annimmt, der ursprüngliche Wonotheismus sei allmählich verdunkelt worden und später in Polytheismus übergegangen. Aber diese Erklärung erscheint dem thatsächlichen Umstande



Fig. 9. Gott Ptah. (Bronze bes Louvre. Wirkliche Größe.)

gegenüber ungenügend, baß jene Mehr= heit, ja Bielheit von Göttern fich ichon in den ältesten Zeiten erwähnt findet. Mir kennen ben Kultus bes Gottes Ra in dem alten Annu ober An (bem On ber Beiligen Schrift und bem Beliopolis ber Griechen), und dies ist vielleicht die älteste Gottesverehrung in Agnpten. Wir wissen aber auch, daß in Memphis, ber ältesten Residenzstadt der Pharaonen, der Kult des Gottes Ptah (Kig. 9) blühte. In Theben verehrte man den Ammon als höchsten Gott, in Abudos ben Diiris. Die Dsirislegende ist so alt, wie die ägnptische Civilisation. Andere ebenfalls in der altesten Zeit bereits auftretende Götternamen sind die des Horus, bes Set, des Thot, des Atmu (Tum ad Tmu), des Mentu, der Ris, der Nut und andere. Die Einsicht in nur einige ber alten Inschriften und Papyrus ge= nügt, um sich von dem Vorkommen dieser Götternamen und Kulte bereits in ältefter Zeit zu überzengen. Wie erklärt sich dieser Umstand, da die monothei= stische Lehre der alten Agnpter doch nach bem oben Angeführten feinem Zweifel unterliegen fann?

Schon Lepsius machte barauf aufmerksam, daß die drei ägyptischen Götterordnungen, die Herodot anführt, sehr bedeutend vereinsacht erscheinen, wenn man die ägyptischen Urkunden selbst durchforscht. In der That sind der Na von On, der Ptah von Memphis und der

Ammon von Theben nicht verschiedene Götter, sondern nur verschiedene Bezeichnungen besselben höchsten göttlichen Wesens. Ginen unwiderleglichen Beweis dafür liesert der Papyrus Anastasi, in dem es heißt: "Drei waren im Ansange aller Götter: Ammon, Ra und Ptah . . . als Verborgener

ist Gott Ammon, als Ewigfeit und Unendlichfeit Ptah und als Städtes Errichter ift er Ra." 61 Allen breien werben baher auch bie gleichen, nur



Fig. 10. Gott Ammon. (Bronze bes Loubre. 56 cm hoch.)

bem höchiten göttlichen Deien eignenden Thatigfeiten und Gigenichaften beigelegt. Co beint es pom Ptah, ban er sei "bas Urmesen, bie unerzenate, ewia zengende Rraft", und fein Name felbit bedeutet "Bildner, For= mer" 62: aber auch vom Ra heint es, ban er "Schopfer ber Menichen und Tiere iñ" 63. Und auch von Ammon (Fig. 10) wird gelehrt, daß er "ein einziger Gott" ift 64. und fein Rame felbit bezeichnet ihn als bas "verborgene Wesen" 65; er wird geradezu mit Ra identifiziert als Ummon=Ra und als iol= der "Schöpfer beffen, was ift", genannt66. Co muß man also von diesen Ltah und Ummon als besondere Götter fallen laffen; es bleibt nur Ra. — Es giebt aber noch einen andern fehr wichtigen und fehr alten Kultus in Agnpten, nämlich den des Ofiris, der in This und Abndos blühte; ja, dieser Rult des Diiris ift mobl älter als die übrigen Lokal= fulte 67. Alber auch dieser Ofiris ist nicht eine von Ra getrennte Gottheit. Gein hieroglyphischer Name Uonno - fre - ma - yen bedeutet "geheimnisvoller ebenfalls

Gott" 68. Die Denkmäler bestätigen, daß Osiris noch bis in die späte Zeit als Ra aufgesaßt und mit ihm identifiziert wird 69. So sagt noch Jamblich, daß der "weltbilbende Geist" auch den Namen Osiris führe 70, und unzähligemale wird in den älteren Juschriften und Papyrus der Gott Osiris Ra genannt und mit denselben Prädikaten wie Ra belegt, als: "Herr der Ewigkeit," "König der Götter," Schöpfer der Welt" 71.

Dabei ist wohl zu bemerken, daß an diesen Dsiris-Kultus von This und Abydos jeder innere Fortschritt der religiösen Erkenntnis der Ügypter anknüpfte 72; ja, der von den Ptolemäern eingeführte neue alexandrinische Gott, der Sarapis, d. i. Osiris-Apis, hieß, ist völlig gleich mit dem alten memphitischen Gott, der unter dem Bilde des Stieres verehrt wurde; und der ist Ptah, daher wurde auch der große Ptah-Tempel von Memphis Sarapeion genannt. Daß aber dieser Sarapis anch mit Na eins war, wissen wir ebenfalls 73. Im Grunde handelt es sich also nur um die Berehrung des Na.

Wir muffen hier einen Augenblick innehalten, um die schon erwähnte. neuestens von bedeutenden Gelehrten, wie Maspero und Lenormant, vertretene Auffassung ber ägnptischen Theologie zu erörtern. Maspero bebt hervor, daß man eigentlich nicht von einer ägnytischen Theologie schlechtweg reden dürfe, benn dieselbe habe zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene Gestalt gehabt. Das ist ganz richtig — und darum führten auch wir nur Zeugnisse ber ältesten Zeiten an, um gerabe bie älteste ägyptische Theologie kennen zu lernen. Aber auch in bieser ältesten Zeit, meint Maspero weiter, könne man nicht kurzweg von einer ägnptischen theologischen Lehre reden, benn es habe verschiedene theologische Schulen gegeben: eine zu On-Heliopolis, eine zu Memphis und die letzte zu Theben. Über den Ammon von Theben seien wir durch Dokumente thebanischer Priester u. s. w. unterrichtet, die Dokumente von Memphis aber und On seien zu Grunde gegangen, und über den Ra von On und den Ptah von Memphis erführen wir nur burch thebanische Priefter. Die scheinbar polytheistische, in Wahrheit aber monotheistische Lehre sei eben boch die in der alten Zeit Manptens späteste, die von Theben. Ob diese Lehre auch die von On und Memphis gewesen, sei fraglich. Maspero wie Lenormant entscheiden sich bann für die Un= sicht, daß ursprünglich ber Polytheismus am Nile geherrscht habe und ber= selbe erst zur thebanischen Zeit zum Monotheismus spekulativ gestaltet worden sei.

Wir haben hierauf zu erwidern, daß, wenn auch die meisten, so doch nicht alle urkundlichen Terte thebanischen Ursprungs sind. So stammen z. B. die oben erwähnten Lehren des Ptah-hotep aus der frühen Zeit der V. Dynastie, auch das Totenbuch gehört in seinen ersten Partieen der ältesten Zeit an. Der oben wiederholt angezogene Papyrus Anastasiferner ist z. B. aus den Händen eines Priesters von On hervorgegangen 74.

Maspero selbst muß zugeben, daß auch schon in Dokumenten der II. und IV. Dynastie des "einen und einzigen Gottes" Erwähnung

geschieht 75. Er erklärt sich diesen Umstand aus bem "bem ägyptischen Geiste gleichsam eingeborenen monotheistischen Zuge".

Aber worn diese geschrobene Erklärung? Und icheint, die angeführten Stellen iprechen zu beutlich fur bie uriprunglich monotheistische Lehre ber Manpter: ben einen, einzigen Gott bezeichnete man eben in On als Ra. in Memphis als Btah und in Theben als Ummon. Deshalb heift auch idon in alten Terten ber höchite Gott "Ramenreicher" 76, und baber voll= jog fich auch jo naturgemäß als leicht bie Abentifizierung ber verichiedenen Namen. Wir wiederholen: im Grunde war also nur Gin Gott, und ber hieß im alteiten Kultus Ra. Ra ift die höchfte Lotenz, das höchfte Wefen. Er ist ber einzige in der Reibe der Götter, ber in der Muthologie fein weibliches Weien neben fich hat. Ra — und nur er — erscheint als bas beständige Urbild der Rönige, die ihre höchste Gewalt auf Erden von ieher nur von der höchsten Gottheit berleiteten 77. Alle die anderen Götter treten nur baburch in ausichlieflichen Rult, baf fie mit Ra ibentifiziert werden: jo entstehen, wie wir bereits zeigten, Ofivis-Ra und Ummon-Ra, so treten in der Mythologie ein Rum-Ra, Horus-Ra, Choniu-Ra, ein Mentu= und Atmu=Ra u. a. auf.

Was aber Ra bebeutet, ist zweifellos: ber Name bezeichnet die Sonne. Dieser Sonnenkult nun ist der früheste Kern und das allgemeine Princip des ägyptischen Götterglaubens, welches, wie Lepsius bemerkt 78, vor allen anderen ägyptischen Gottheiten vorhanden war und nie bis in die spätesten Zeiten aufhörte, als die äußerliche Spitze des gesamten Religionssystems angesehen zu werden.

Es ist hier aber notwendig, ansdrücklich darauf hinzuweisen, daß nicht die Sonne selbst als Gottheit galt, sondern nur Symbol des höchsten Gottes war. In Karnak wird von der Gottheit gesagt, daß sie "ähnlich sei der Sonne" 19. In Philä sagt eine Inschrift, daß der Gott Ptah "das Ei der Sonne geschaffen habe" 80. Heißt es doch auch ansdrücklich vom höchsten Gotte, daß er ein "verborgenes Wesen sei, von dem man kein Abbild kenne" 81. Ganz dieselben Vollkommenheiten, Eigenschaften und Thätigkeiten, die dem Na beigelegt werden, erwähnen die älteren Texte auch sehr häusig von der höchsten Gottheit, ohne sie mit jenem Namen zu bestegen 52.

Also — das scheint uns als urkundlich bewiesen und sicher, daß die alten Agypter an einen einzigen, uranfänglichen Gott, der "gestalt-" und "namenlos" ist, glaubten und sich als Symbol desselben schon in ältester Zeit die Sonne wählten, ein Sinnbild, das um so passender und sinn- voller war, als das Nilland, wie kein anderes Land der Welt, in seinem Glücke und Unglücke, seinem Wohl und Wehe von dem großen Tages- gestirne abhängig ist.

If dem aber jo, dann fragen wir weiter, wie kam man benn zu Kanfer, Agnoten.

ber Aufstellung mehrerer, ja zahlreicher Götter und Kulte? Tarauf giebt bie Geschichte die Antwort, daß der ägyptische Gottesdienst lokalen Charakter hatte: jeder Ort verehrte, wie wir bereits an mehreren Beispielen sahen, den höchsten Gott unter einem andern Namen; daß sind die Lokalgottheiten. Der Ptah von Memphis, der Osiris von Abydos, der Ra von On, der Ammon von Theben u. s. w. sind verschiedene Namen des Ginen Gottes, der aber je nach den Orten einen besondern, eigenartigen Kultus erhielt. In diesem Umstande aber lag die Gesahr nahe, daß der ursprünglich monotheistische Glaube in Polytheisnus überging, und dieser Gesahr sind,



Fig. 11. Die Triabe: Ofiris - Horns - Ifis.

mie die Geschichte lehrt. die Nappter auch that= fächlich unterlegen. Infolgebeffen erscheinen benn verichiebene Got= tesnamen als Bezeich= nungen verschiedener, selbständiger Götter. die dann teilweise wieder durch Muthen ober Sagen zu einander in Relation treten. Gine der ältesten dieser Mn= then ift die Ofiris= fage. Wir fennen dieselbe freilich nur aus dem Berichte des Plutarch 83, aber Zweifel enthält fie mehrere alte, echt äanv= tische Legenden. Gewisse ursprünglich rei= ne und richtige Vor=

stellungen wurden später verändert, gefälscht. Das Streben, die verschiedenen Götter als voneinander abhängig in ihrem Entstehen darzustellen, hat dazu geführt, einzelnen Hauptgottheiten eine weibliche Gottheit an die Seite zu geben, und indem man dann solchem Götterpaare einen Gott als Sohn zusügte, entstand eine Triade, wie die des Osiris — der Jis — und des Horus (Fig. 11) in der Osirissgage. Gin interessantes Beispiel, wie sich im Lause der Zeit auch durch äußere Ginflüsse eine Verdunkelung und Verzberdis ursprünglich reiner und richtiger theologischer Begriffe und Vorsstellungen bilden konnte, bietet uns der Typhon in der Osirislegende. Dieser Typhon ist identisch mit dem semitischen Gotte Set und mit Rubti

und erscheint in jener Legende als Repräsentant des bösen Princips. Sets Nubti aber ist in der ältern Zeit nichts weniger als Bezeichnung des bösen Princips, sondern Name für den höchsten Gott selbst, "den Bildner und Herrn des Alls". Woher kam diese Wandlung? Darauf giebt uns Lepsins die Antwort, daß Set, der Lokalgott von Dubos, als Gott des Auslandes angesehen wurde; so gab es einen gelben Set für die nordischen Ausländer und einen schwarzen Set für die Neger. Da aber diese Fremden allmählich den Ügyptern seindlich wurden, so erscheint Set immer deutlicher als böser Gott; in einem Leudener Papyrus wird er bezeichnet als Gott, der im Leeren ist, "schrecklich und unsüchtbar, der alls mächtige Zerstörer und Veröder, der alles erschüttert" \*5.

Mann bieje Ummanblung ber uriprunglich monotheistischen Religion in die polytheistische vor sich gegangen, ist ichwer zu sagen. De Rouge ipricht von einer fpatern Beit. Renouf lägt, hauptfächlich auf fprachwiffenschaftliche Studien gestütt, die Religion ber Nanpter gleich ber ber indogermanischen Bölker vom Beginne der historischen Zeit an pantheistischen Charafter tragen. "Nanptens Götter," jagt er, "waren gleich benen Indiens, Griechenlands und Deutschlands Kräfte der Natur." 86 muffen aber wiederholt betonen, dan, wenn bas ipater auch ber Kall gewesen sein mag, in früherer Zeit es sich nicht so verhielt, wie uns oben die Quellen lehrten. Denn zu einem pantheistischen Gotte, zu den Kräften ber Natur, mit Ginem Worte: 311 ber Natur als Gott fann man nicht "beten", von ihr kann man feine "Erhörung erwarten", von ber Ratur als Gott kann man nicht überzeugt fein, daß fie "die Guten belohnt und die Bojen bestraft" und "bie Sunden verzeiht" — bas alles thaten aber, wie wir faben, die alten Naupter, und jo dachten fie fich Gott als perfönlichen, vernünftigen, vollkommenen und gütigen Gott.

Ein anderer Umstand, der in der bezeichneten theologischen Entwickstung eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat, ist der, daß die Gottheit oder richtiger die göttlichen Manifestationen ihre Symbole hatten. Solche Symbolif entspricht dem allgemeinen Bedürsnisse des Menschengeistes, sich übersnatürliche Begriffe und Joceen durch Zuhilsenahme sinnlicher Dinge und Borstellungen näherzurücken. Auch wir sind gewohnt, Gott Bater unter dem Bilde eines alten Mannes, Gott Sohn unter dem eines Lammes, und die dritte göttliche Person in der Gestalt einer Taube darzustellen. Für die Nilthalbewohner aber lag kein Symbol für das höchste Wesen und bessen wohlthätige Allmacht näher als das der Sonne, die, wie gesagt, im Nilthale mehr als anderswo ihre Wohlthaten spendet. Und so ist die Sonne das älteste Symbol der Ägypter für die Gottheit. Nur zu bald kam man aber dazu, die Sonne selbst als Gott Ra zu betrachten und zu bezeichnen; ja, wir lesen in den Inschriften von Teilungen, von der untergehenden Sonne als Gott Tum (Utmu oder Tmu), und von der aufs

3\*

gehenden Sonne als Gott Mentu u. s. w. Freisich werden diese anfangs noch mit Ra identifiziert 87, erscheinen aber dann auch als besondere Götter.

Andere Symbole für göttliche Manifestationen sind aus dem Tierreiche genommen: so der Stier (Apis, Fig. 12) als Attribut des Gottes



Fig. 12. Stier Apis.

Ptah in Memphis, Symbol der Macht; der StarabänseKäfer als Symbol der Unenblichkeit, der IdiseKogel u. a. Ganz entschieden bestand in der ältern Zeit kein Tierdienst im Sinne von Tierandetung; erst in der Periode des Versalls der ägyptischen Geschichte bildet sich diese auf Grund der Symbole and; zur Zeit der Ptolemäer aber besteht dieser Tierkultus zu Memphis und anderswo in vollem Umsange 88. Der Triumph des Symbols über den Gedanken ist am deutlichsten in der Entwicklung des Apise

kultus sichtbar. So waren Lokalkultus und Symbolik Anlaß zum Bersfalle ber altägyptischen, reinen, monotheistischen Religion, zur Entstehung ber Vielgötterei.

Sicherlich führt durch das Labyrinth scheindar unwereindarer Textesstellen der altägyptischen Theologie wie ein Ariadnefaden nur die Ansicht hindurch, die wir im bisherigen aussührten, daß nämlich jene Religion vom Monotheismus ausgehend allmählich zu Vielgötterei und Tierdienst herabsank.

Es ware nun aber boch befrembend, wenn wir nicht in der aanp= tischen Geschichte Spuren eines Kampfes begegneten, ber zu gunften ber monotheistischen alten Ideeen unternommen worden wäre. In der That itogen wir auf heftige Reaktionen gegen biesen immer mehr um sich greifenden polytheistischen Kult der Lokalgottheiten. Giner solchen Reaktion begegnen wir zuerst um das Jahr 2000 v. Chr. Der Hyksos-Pharao Apopi, der ju Avaris im Delta refibierte, richtete an ben in ben Guben bes Landes vertriebenen einheimischen Pharao Ra-Sefenen die Aufforderung, "den Dienst der vielen Götter einzustellen und nur den Gott Ammon-Ra zu verehren" 89. Es scheint aber, daß die Bielgötterei bereits tief in das Bolks= leben eingedrungen war, denn Pharao Ra-Sekenen antwortete ihm barauf, "baß er eine folde Zusage nicht machen könne". Der zweite Versuch biefer Urt wurde über ein halbes Jahrtausend später, gegen Ende der XVIII. Dy= naftie, durch den Pharao Amenhotep IV. gemacht, der sich mit großem Gifer gegen den Kultus der Lokalgottheiten wandte 90. Dieser Pharao war vor seiner Thronbesteigung Priester bes Ra gewesen 91. In allen während seiner Regierung ausgeführten Inschriften findet sich fein Gott genannt, außer Ra; er errichtete diesem seinem "einzigen Gotte" einen Tempel zu Tell-el-Amarna. Bier ließ er das schöne Gebet an den Gott Ra, den er unter dem Bilbe einer

Sonnenscheibe darstellen ließ, einmeißeln. "Die Sterblichen geben Ehre bem, ber sie erschaffen, und beten an vor dem, der sie gebildet... Du, o Gott! der in Wahrheit der lebendige ist... Du bist es, der schafft, was niemals war, der bildet alles, was im All ist; auch wir wurden durch das Wort Deines Mundes ins Dasein gerusen... Es ist kein anderer Gott außer Dir! Gewähre Deinem Sohne, der Dich liebt, Leben in Wahrheit ... daß er vereint mit Dir in Ewigkeit leben möge!" 92 Unter allen Umständen haben wir es hier mit einer Reaktion gegen den Kult der Lokalgottheiten zu thun, denn die Namen "sämtlicher Götter" ließ Amenophis aus den Stulpturen ausmerzen. Auch dieser Versuch mißlang.

Wie weit man übrigens im Laufe ber Zeit in der Versinnlichung des Gottesbegriffs und bessen Zersetzung ging, zeigt u. a. der Umstand, daß im Tempel von Luxor sich eine Darstellung von vier Göttern für die den Ügyptern geläusigen vier Sinne: Geschmack, Gefühl, Gehör und Gesicht, vorsfand 93. Es ist daher auch nicht richtig, wenn Maspero meint: die weitzgehendste Teilung (der göttlichen Manisestationen in oben angegebener Weise) habe bei den Ügyptern den Begriff der Einheit Gottes nicht zersstört 94. Beim Volke war diese Zerstörung ganz emschieden vorhanden und gelangte der Polytheismus immer mehr zur Geltung. Und ebenso unbegründet ist es, wenn derselbe Maspero dem hl. Elemens von Alexandrien den Vorwurf macht 95, daß er, obwohl er die heiligen Tiere der Ügupter mit Spott behandle, doch darin irre, anzunehmen, daß sie dieselben als Götter verehrten. Elemens hatte den Volksglauben im Sinne, und den kannte er aus eigener Kenntnisnahme in seiner unmittelbaren Umgebung und irrte sich nicht.

Eine andere Frage ift allerdings die, ob auch die Eingeweihten, die Briefier, in Polytheismus und Tierdienit verfallen find, wie das Bolf. Dieje Frage führt uns auf die jogenannte ejoterische ober Gebeimlehre der Priefter und Gelehrten. Die Eriftenz einer folchen murbe in alter und neuer Zeit von den einen behauptet, von andern gelengnet. Unter den neueren nimmt 3. B. Lenormant entichieden eine folche Gebeimlehre an, während auf ber andern Seite Le Lage=Renouf von ihr als von einer "Sprotheje" redet, "fur die noch fein Beweis beigebracht fei". Lettern aber zu führen, scheint uns wohl möglich. Schon Plutarch berichtet, bag "nur wenigen aus der Menge der Nappter die Geheinmisse bekannt geworden jeien, die zu verbergen man jo jehr befliffen war", und "daß die Eingeweihten es fur eine Berlemung einer Gemiffenspflicht erachteten, 3. B. ber höchsten Gottheit Erwähnung zu thun" 96. Der burch persönlichen Berkehr mit ägyptischen Priestern wohl bekannte Herobot ift bei aller seiner sonstigen Redseligkeit doch bezüglich der theologischen Lehre derselben sehr schweigsam und jagt ausdrücklich, daß er 3. B. bezüglich der ihm mitgeteilten Geheimniffe ber Siis burch eiblich befrüftigte Gelöbniffe gum

Schweigen vervilichtet fei 97. Namblich endlich berichtet, bag es zu ben Bedrohmigen ber Theurgen gegen die niederen Gottheiten gehört habe, bas Unaussprechbare, Berborgene Richteingeweihten zeigen und die Geheimnisse ber Nis offenbaren zu wollen 98. Die Geheimthuerei mar in bei ben Manptern sogar auf profanem Gebiete im Gebrauch. Go ergablt und Strabo, daß fie ihre Sahresberechnung ben Griechen verheimlichten, und fügt die Bemerkung hinzu, daß die ägnytischen Briefter "fehr geheimnispoll und wenig mitteilsam" seien 99. Angesichts folder Zeugnisse können wir an einer religiojen Gebeimlehre ber ägnptischen Priefter nicht zweifeln. Fragen wir nun, was enthielt biefelbe 3. B. betreffs ber Gottheit, fo ift baran zu erinnern, baß biese Lehren in ben sogenannten bermetischen Büchern niebergelegt waren 100. Dieje find nun freilich perloren: aber Namblich nahm auf Diese Schriften Bezng, da er die Frage nach ber erften Ursache aller Dinge in seiner Schrift "De mysteriis" beantwortete. faat uns nun. "baß die Priefter ftets von ben alteften Leiten an baran festgehalten batten und noch lehrten, daß ein einziger Gott sei, der sich in drei Phasen als Ammon, Ptag und Dfiris offenbart habe" 101. Aber - ift dies nicht vielleicht eine Lehre späterer Spekulation, da ja Jamblich erst in römischer Zeit schrieb? Lehrten so auch wirklich bereits die Briefter alter Zeit? Eine bejahende Antwort auf diese Frage ist eigentlich bereits in den oben citierten Texten gegeben, die boch auch größtenteils von ägyp= tischen Prieffern after Leit herrühren. Wir find aber auch in ber Lage, Jamblichs Ausführungen gang genau kontrollieren zu können. Wir befitsen nämlich noch in bem bereits erwähnten Papprus Anaftafi I. ber Lenbener Bibliothek bas Notizbuch eines Priesters bes Ra von On aus ber Zeit bes großen Ramses, also aus bem 13. Jahrhundert v. Chr. 102 Dieser Priester, mit Namen Anhur, legt in einem Pfalme auf Ammon-Ra seine, also auch ber ägyptischen Priefter, Anschanungen über die Gottheit nieber, und baraus erfahren wir, ban iene in alter Beit ebenfalls an einen einzigen Gott glaubten, der sich in drei Phasen, bei Unbur Ammon, Ra und Ptab genannt, offenbare 103.

Der Volksglaube freilich geriet je später, besto tieser in Versall. Viels götterei, Tierdienst und Aberglaube kamen immer mehr zur Herrschaft und erstickten den Monotheismus. Man glaubte an Bunderthaten des Gottesbildes im Chonsu-Tempel von Theben, das Krankheiten heilen sollte 104; die bekannte Ssirislegende wurde in phantastischer Weise dis zum widerslichen Phallusdienste ausgedildet; man trieb abergläubische Praktiken dis zu dem Wahnsiun, "alte Leute wieder jung machen zu wollen" 105, das Amnlettens, Beschwörungss und Zauberwesen nahm im Volke so sehr übershand, daß um 270 v. Chr. Porphyrius ausrust: "Welch ein Waß von Thorheit seht es nicht bei dem Menschen voraus, wenn er mit etwas droht, das er nicht versteht (Zaubersormeln und Beschwörungen), noch im stande ist, auszussühren, und wie ties stellt das nicht die Wesen, die man,

wie einfältige Kinder, durch diese eitlen Erdichtungen und Popanze zu schrecken glaubt!" 106

In ber That, die Bolksreligion mar verfallen, ihre Tage waren gegählt. Aber jelbit in biefen Zeiten tiefften Berfalles berielben liefert ung bie erhaltene Grabichrift eines Priefters ben Beweis, dan fich bei ben Brieftern bie reineren theologischen Borftellungen erhalten hatten. "D Du Berr ber Gotter, Chnum," heißt es in ber Grabichrift bes Abehu, ans ber Zeit ber XXX. Dungitie, um 350 v. Chr. 107, "Du Gott, beffen rechtes Auge die Sonne, beffen linkes ber Mond . . . nun ift Dein Cohn eingegangen ins himmelreich, um zu ichauen, was broben ift: ben Gott . . . Ich war Dein Knecht, ber nach Deinem Willen that . . . nicht habe ich ermangelt, von Deinem Geiste tagtäglich ben Menschenkindern mitzuteilen . . . Du hait mir bas mit Gutem vergolten hunderttausendfach . . . Da ich Dein Gebot nicht übertrat, wurde fein Saar auf meinem Saupte gefrümmt. Und wie ber Anfang war, mir von ber einen Stelle Deiner Ratichluffe ans, jo auch bas Enbe, benn Du gabit mir eine lange Lebensbauer in Bergensrube . . . D alle ihr Priefter, lobet und preifet Gott, jo wird end bas beite Los zu teil merben!" -

Was nun den Ursprung der monotheistischen Lehre von Gott bei den alten Manptern betrifft, jo fteben wir nicht an, fie als ben bedeutenbiten Reft, den biefe aus ber Uroffenbarung Gottes an bie Menschheit ins Dilthal binübergerettet hatten, zu bezeichnen. Renouf ist gleich Mar Müller ber Unficht, ban die Unnahme eines unendlichen, höchsten Wefens ein Uft ber Erkenntnis fei, bem man ebensowenig, wie ben Sinneseindrücken, wiberiteben könne. Mag fein - aber jedenfalls bringt ein Bolf, auf fich allein angewiesen, diese Borstellung nicht jo rein und ebel zu frande, wie bas bei ben Nanptern ber Kall war; bas zeigt ein Bergleich ber letzteren mit dem doch geiftig jo hochstehenden Bolfe der Griechen. In der Lehre ferner von der Einen Gottheit, die fich in drei Phasen manifestiert, finden manche eine Andentung ber Trinitat Gottes. Bedenfalls find die Triaden in ber ägyptischen Mythenbildung und im Kulius auffallend. Die mythologische Bilbung vollzog sich, wie Maspero bemerkt 108, indem man von Trinitaten zu Trinitäten fortschritt. Dagegen behauptet allerdings Renouf, daß bie Ugupter feinen besondern Wert auf die Bahl "brei" gelegt, und nennt es einen Gehlgriff, allenthalben Triaben zu entbeden 109. Renouf felbit aber muß zugeben, daß ichon in ber frühesten Zeit solche Triaben und entgegentreten: jo in Theben die Triade: Ammon, Rut und Chonju; in Abydos: Dfiris, Bis und Borus. Er hatte beifugen fonnen, dag bie Göttertriade von Ombos: Sebat, Hathor, Chonin-Hor - und die von Esneh: Rum-Ra, Reb, Un-Sapachrat hieß. Bir bemerkten ferner oben, daß die Gottheit im Pjalme bes Priefters Unhur von On ebenjalls als Triade: Umun, Ra und Ptah, und in den hermetischen Büchern nach Jamblich als Triade Amun, Ptah, Ofiris erscheint, und zwar in letzteren Fällen gerabezu als Ginheit aufgefaßt wird <sup>140</sup>. Der Sarapis-Kultus hatte nach Plutarch sicher die ausgeprägteste Trinitätslehre zur Basis. Aber auch schon auf den thebanischen Denkmälern werden Osiris, Iss und Horns unter der Form eines rechtwinkligen Dreiecks dargestellt, in dem Horns die längere Linie bildet <sup>141</sup>.

Da wir eben von Resten der Uroffenbarung redeten, so möge es gestattet sein, hier noch auf einige andere Lehren und Zuge ber agnytischen Religion hinzuweisen, die wohl als solche Reste zu betrachten sind. Bezüglich ber Schöpfung vernehmen wir, daß Ra herrschte, als noch kein Firmament war, daß er dann letzteres ichni, indem er Erde und Simmel trennte und bie Elemente einsetzte 112. "D laffet uns ben Gott loben, ber bas Firmament aufgerichtet hat . . . der alle Länder und das Meer erschaffen hat durch seinen Namen: ,Laffe = die = Erde = fein!" heißt es in einem Turiner Papprus 113. Bezüglich ber Schöpfung ber Menschen erfahren wir aus einer Inidrift bes Alabastersarkophags Setis I., daß die Nanpter anerkannten, baß dieselbe Gottheit alle Menschen, die fremden und feindlichen Raffen, 3. B. die Tamehu, Aamu und Neger und die "Männer vom roten Lande", gerade so gut geschaffen habe, wie die Leute von Kemi, dem "schwarzen Lande" 114. Das - die Lehre von ber Schöpfung bes gangen Menschengeschlechtes durch denfelben Gott - ist ein höchst interessanter Lunkt in ber ägnptischen Glaubenslehre und barf wohl zu jenen Resten ber Uroffenbarung gezählt werden. Irren wir nicht, so find die Agypter das einzige Bolf, bas außer bem Bereiche ber positiven Offenbarung, über ben engen Begriff ber Schöpfung bes eigenen Bolfes hingusgehend, bem höchsten Wesen augleich bie Schöpfung auch ber anderen Bolfer zuschreibt. Ferner - fo sehr sich auch Renouf bemüht, glauben zu machen, bag bie Ofirislegende, in der Ofiris, der Repräsentant des Guten, von Set, dem bojen Princip, erschlagen wird, aber in der Unterwelt weiterlebt und auf Erden vom siegreichen Horus besiegt wird, nichts fei als die Sonnengeschichte 115 - fo können wir unsererseits boch nicht umbin, in berselben eine Erinnerung an ben Sündenfall und in bem Zuge berfelben, baß Set-Tuphon nach feiner Besiegung bennoch weiterlebt und auf Erden Unbeil stiftet, eine Hinweisung auf die Erbfünde refp. beren Folgen zu erblicken. Die Emporung bes ersten Menschen gegen Gott wird ausdrücklich schon in alter Zeit erwähnt 116. Aber noch mehr. Die Schlange, die nach dem Berichte ber Beiligen Schrift als Verführerin zum Bojen an ben Menschen herantrat, galt nach bem Zeugnisse zahlreicher Terte aller Zeiten auch den Ügyptern als Repräsen= tantin der dem höchsten Gotte feindlich gegenübertretenden Macht der Kinsternis; sie führte den Namen Apopis. Und, wie die Heilige Schrift berichtet, daß Lucifer vor seinem Sturze ein Engel des Lichtes mar und fich gegen Gott auflehnte, jo hat fich auch bavon die Erinnerung am Ril

erhalten, denn nach Plutarch war Apopis einst Bruder des Sonnengottes und stürzte, da er sich gegen letztern auflehnte, ins Berderben <sup>147</sup>. Tiese Erinnerung konnte sich, da auch im Nilthal die Schlange ein sehr häusiger und gefährlicher Feind der Menschen ist, ebenso leicht traditionell erhalten, wie umgekehrt die Erinnerung an die Sündstut spurlos verloren ging, da sich für den Nilthalbewohner mit der Vorstellung einer Überschwemmung nur die einer Wohlthat, niemals aber die eines Übels ober gar einer Verheerung verbinden konnte.

Wenden wir uns nunmehr den religiöfen Vorstellungen über den Tod und die Dinge nach dem Tode zu.

Es ift allgemein befannt, bag bie Nappter an eine Fortbauer ber Seele nach dem Tobe glaubten. Nach Diodor bezeichneten fie ihre Wohnhäuser als "Berbergen"; ihre Graber aber als "emige Wohnungen". Die Berftorbenen wurden anchiu, "bie Lebenden", genannt. Diefer Glaube an die Uniterblichfeit ift nachweisbar uralt. Anch t'eta, welches "ewiges Leben" bebeutet, gebort zu ben wenigen Worten, Die auf bem jest im Britischen Museum befindlichen Carge bes Pharao Menkera, bes Erbauers ber britten großen Byramide, erhalten blieben, und in ber Grabschrift bes Pharao Una aus der V. Dynaftie (nach Brugich um 3300 v. Chr.) wird ber Sara "Schrein bes Lebenden" genannt. Man glaubte, daß bie Seele fich mit bem Leibe wieder vereinigen werbe, und biefer Uberzeugung entsprang die Sitte des Ginbalfamierens ber Leichname; benn auch die Leiber ber Armen (nicht nur, wie öfter angenommen wurde, die der Bornehmen) wurden einbalfamiert, freilich in fehr einfacher Beife. Die abgeschiedene Seele bieg Ka, bas bem Worte "Genins" ober "Geist" entspricht 115. In bem Grabe wurde eine Statue bes Berftorbenen aufgeftellt, aber nicht eine ihr, fondern bem Ka galten bie Opfer und Gebete, die man dort barbrachte 119. Das regelmäßige Gebet fur die Berstorbenen hieß das Suten-hotep-ta. Dies Gebet wurde fur jo pflicht= mäßig und wichtig gehalten, daß 3. B. Ramfes II., als er für feinen verstorbenen Bater, ben Pharao Seti I., die Totenopfer und Gebete stiftete, in der Inschrift in Abudos bemerkt, daß ihm das mit langem Dafein vergolten werden murbe 120; in gabllofen Graber-Inschriften werben bie Vorübergehenden aufgefordert, daß fie, "wenn fie begehren, gesegnet zu sein und einst zu den Seligen zu gelangen, das Gebet für den Berstorbenen beten" mögen 121.

Die Lehren über das Schickfal bes Menichen nach bem Tobe sind in bem sogenannten Totenbuche enthalten, von dem man ein Eremplar mit dem Berstorbenen ins Grab legte. Es ware nun sehr einfach, aus diesem Buche die darin niedergelegten Anschauungen zu entnehmen. Indessen — bas ist sehr schwer. Schon der gelehrte Herausgeber besselben, Lepsius, bemerkt, daß wir es hier nicht mit einem einbeitlich abgefasten Gesamts

werte zu thun haben, sonbern, daß dasselbe in verschiedenen Zeiten entstand. Der Turiner Coder, der jener Ausgabe des Lepsins zu Grunde liegt, stammt sicher aus keiner frühern Zeit, als der der XXVI. Dynastie. Der erste Teil ist der älteste Kern, an dem die späteren Jahrhunderte weitersarbeiteten <sup>122</sup>. Dazu kommt, daß das Totenbuch durchaus mythologisch und es für und zum Teil unmöglich ist, die Anspielungen aus meist verslorenen Mythen zu verstehen, und endlich ist der Tert sehr verdorben <sup>123</sup>. Zur Erklärung ist aber dem Totenbuche eine Abbildung des Gerichtes (Fig. 13), das über die im Jenseits anlangende Seele abgehalten wird, beigestügt, die uns in solgender Weise belehrt:



Fig. 13. Totengericht. (Bignette des ägpptischen Totenbuches.)

Gleich nach der Beisetzung der Mumie tritt der Geist in die Unterwelt, um vor Dsiris-Ra das Gericht zu bestehen. Der Gott erscheint als gerechter Richter, daher mit dem Symbol der Gerechtigkeit abgebildet. Es giebt eine lohnende und strasende Gerechtigkeit, daher ist die anwesende Göttin der Gerechtigkeit, Ma, doppelt dargestellt <sup>124</sup>. Auf der Wage der Gerechtigkeit wird das Herz des Verstordenen gewogen: der Sitz der guten und bösen Gedanken, der guten und bösen Gedanken, der guten und bösen Gedanken, der guten und bösen Entschlichen abgehalten, wegen welchen der Verstordene sich zu rechtsertigen hat, daher die 42 Richter des Vildes. Der Gott aber erscheint nicht nur als gerechter, sondern auch als weiser Richter, dessentiert surch seine Werechtigkeit durch seine Weisheit und ruhige Erwägung gemildert

wird: daher vor der Wage das Bild der ibisköpfigen Toth, der Göttin der Weisheit <sup>125</sup>. Hat nun der Verstorbene das Gericht bestanden, ist das Herz nicht zu leicht befunden, so wandert der Geist durch die Reiche des Jenseits zu Ra, in bessen Anschauung seine Verklärung und damit sein Endziel erreicht sind <sup>126</sup>; die Seele des Ungerechten aber wird der Strase, "dem Fresser der Unterwelt Harpechrot" übergeben <sup>127</sup>.

Die Thätigkeit im Zenseits stellt das Totenbuch so dar daß der Selige die Beschäftigung seines Lebens sortsent, und es ist, wie bereits besmerkt, bezeichnend für die gewerbsteißige und ackerbautreibende Bevölkerung des Nilkhals, daß Pslügen, Graben, Säen, Ernten u. j. w. zu den Dingen gerechnet werden, welche des künstigen Lebens Seligkeit erhöhen 125. Dem freien Willen des Ka ist es anheimgegeben, in jeder beliebigen Gestalt im Weltall umherzuschweisen, aber es ist nicht wahr, daß die Agypter an eine Seelenwanderung glaubten. Diese Annahme beruht auf einer Berwechselung jener erwähnten freiwilligen Annahme von Leibern von Lieren und Pflanzen 129 zum Zweck des Ausenthaltes hienieden mit der Seelenwanderung der Pythagoräer, die den Charafter zwangsweiser Sühne trug. Wöglicherweise aber haben wir es bei diesen Wanderungen des Totenbuches, wie Maspero bemerkt 130, gar nicht mit solchen in wirkliche Liere und Pflanzen zu ihnn, sondern letzere symbolisieren nur die Gottheit in ihren Vollkommenheiten, und so ist an diesen Stellen nur von der Aus-



Fig. 14. Der Feuerjee ober Reinigungsort im Benfeits.

nahme ber Seele zu Gott, als bem Inbegriffe aller Vollkommenheiten, die Rebe. Übrisgens wird die Seele des Gerechten von leichten Sünden durch ein Fener (Fig. 14) gereinigt, das vier Genien mit Affenköpfen bewachen, und tritt dann erst in die selige Ewigkeit ein 131. Daß die

Seele wieber mit ihrem Leibe vereint werben wird, ift Lehre bes Totensbuches 132; ber Leib nimmt mit ber Seele an ber Seligkeit, bas ift bie Gegenwart und Anschauung Gottes, teil 133.

Aber, wie gesagt, nur die Seelen, die das Gericht bestanden haben, kommen zu Gott; die Bösen aber "können nicht in die Wohnungen der seligen Toten eingehen", sondern versallen dem Wesen, "dessen Angesicht das eines Hundes ist, der sich von den Bersluchten nährt, die Herzen derselben verschlingt und von Leichen lebt" <sup>131</sup>, und werden endlich versnichtet <sup>135</sup>.

#### b. Sittenlehre.

So verschieden auch die Ansichten der Gelehrten über die Glaubens= lehre der alten Ägypter sein mögen, bezüglich der Sittenlehre sind alle darin einig, daß dieselbe eine überaus reine und edle ist.

Die Grundlage der ägnptischen Moral ist ber Gehorsam im meitesten Sinne als Gehorsam gegen Gott, gegen die Eltern und gegen bie Obrigfeit. "Der Sohn wird glücklich werden burch seinen Gehorfam: so wird er die göttliche Gunft erfahren" - ist schon ein Moralgrundsak zur Zeit der V. Dynastie (also ca. drei Sahrtausende v. Chr.) 136. Und noch zur Zeit des Herodot waren unter den Griechen nur die Lacedamonier mit den Nanptern in Bezug auf Achtung der Jugend por dem Alter zu per-Der Gehorsam gegen Gott galt für so wichtig, bak bafür die Religion nicht nur ewigen, sondern auch zeitlichen Lohn verhieß. "Wenn iemand," beist es in der Tempel-Inschrift von Abndos 137, "nach bem Willen Gottes handelt, fo wird ihm lange Lebensdauer dafür verlieben." Aber auch die Liebe zu den Eltern wird entschieden betont. Wie herrlich 3. B. ift die Mahnung des Ani 138: "Du wurdest in die Schule geschickt, und mabrend du die Buchstaben kennen lerntest, kam beine Mutter punktlich zu beinem Lehrer, um dir Brot und Trank aus ihrem Hause zu bringen. Rum haft bu das Mannesalter erreicht, bift vermählt und Berr beines eigenen Saufes, aber vergiß nie die mubfame Arbeit, die beine Mutter um dich gehabt, noch die heilsame Sorge, die fie dir widmete. Sei bedacht, daß sie nicht Ursache habe, über bich zu klagen, auf bak fie nicht ihre Hände zu Gott erhebe und er auf ihr Gebet achte." Liebe zu ben Eltern foll über bas Grab hinaus bauern, und auch für fie gab es einen zeitlichen Lohn und zwar benfelben, den auch ber Defalog verheift : ein langes Leben. In der Grabschrift Ramses' II. auf seinen Bater Seti verspricht jener ihm: "Du wirst geehrt werden von einem guten Sohne, ber gebenkt feines Baters", und ber Gott verheift ihm bafur "lange Lebensbauer" 139.

Im übrigen wird besonders der Ton auf Verehrung der Gottheit durch Opfer, Gebet und religiöse Festseiern gelegt, und in der That zeigt sich, wie wir später sehen werden, kein Volk so sehr von Religiosität durchsdrungen, wie das ägyptische. Dann aber erscheint als wichtigste Pstlicht die Rächstenliebe. Diese Pflicht sindet ihren vollendetsten Ausdruck im 125. Kapitel des Totenbuches, in dem wir das älteste bekannte Sittengesetzbuch der Welt besitzen. Hier hat sich die Seele im Gerichte in solgender Weise zu rechtsertigen: daß sie keinen Menschen betrogen, keinen Diedstahl begangen, kein falsches Zeugnis gegeben, den Knecht nicht bei seinem Herrn verleumdet hat; ferner, daß sie keine Witwe bedrückt, keinen Arbeiter mit Arbeiten überbürdet, nicht dem Säugling die Milch entzogen,

nicht Sunger und Leid über bie Menschen gebracht, niemanden getötet habe: ferner, bak fie nicht trage geweien, nicht Gott, den Ronig ober bie Eftern geläftert, nicht gelogen, noch geprablt und eitles Geschmät geliebt habe, daß fie nicht in Sunden gegen die Reufchheit gelebt . . .: endlich muß die Seele erflaren konnen, daß fie Bungernbe gespeift, ben Durftigen getränft, ben Nactten befleibet, ben Gottern geopfert und fur bie Berftorbenen Totenopfer und Gebete bargebracht habe 140. Man wird, wenn mon biefe Moral-Borichriften lieft, an den Dekalog erinnert; ja, in einzelnen Sittenlehren meht etwas von dem Geifte ber Lehre Chrifti. Man wird mir barin beistimmen, wenn man 3. B. folgende Mahnungen aus ber uralten Zeit ber V. Dynaftie, also brei Jahrtausenbe v. Chr., lieft: "Wenn bu groß geworben, nachbem bu niedrig gemejen, und bir Schatze gesammelt haft nach bem Glende, und bu jo ber Bornehmste in ber Stadt geworben und die Leute dich kennen ob beines Aberfluffes, jo lag bein Berg fich nicht perhärten ob beines Reichtums, benn ber Urheber alles beffen ift Gott. Berachte baber nicht beinen Nächsten, ber ba ift, mas bu felber einst marit, sondern behandle ihn als beinesaleichen." 141 . In den Ratichlägen bes Uni beifit es: "Ik nicht bein Brot in Gegenwart eines andern, ohne auch ihm bavon zu reichen. Sat man je erlebt, bag es nicht Reiche und Urme gegeben hatte? Aber ber, welcher brüberlich hanbelt, wird ftets fein Brot haben." Der bemotische Papprus bes Conpre enthält u. a. folgende Regeln: "Behandle nie einen Riedriaftebenden ichlecht! . . . Rette nie bein Leben auf Roften bes Lebens beines Rachften . . . " und : "Berbirb nicht beines Nächsten Berg, wenn es rein ift!" 142 Und wie an bas Bolf. so wendet sich die Religion mit ihren Moralvorschriften in gleich ent= ichiedener Weise an den König, den Pharao: "Nie habe ich den Armen bedrückt," jo rechtfertigt fich ber Stammvater ber XII. Onnaftie, "und nie die Witmen . . . Niemand blieb hungrig ober war unglücklich zu meiner Zeit . . . Richt zog ich ben Großen bem Geringen vor." 143

Bemerkenswert sind auch die Anforderungen, die an die Friedfertigkeit der Menschen gemacht wurden: "Der Friede war in den Aussprüchen seines Mundes", gilt als hohes Lob für einen Toten <sup>144</sup>. Zu den Katsschlägen des Ani gehört: "Sprich in saufter Weise zu dem, der roh zu dir geredet hat! das hilft, ihn zu beruhigen ..." und dann giebt er folgende vortrefsliche Mahnung: "Habe in deinem Hause nicht acht auf das, was ein anderer thut. Wenn dein Auge es gesehen, so sprich nicht davon, und dulde auch nicht, das ein anderer es draußen erzählt ... Was man ausgeplaudert hat, das macht schnell die Runde ... Hint die vor seder Gelegenheit, mit deinen Worten semanden wehe zu thun ... Enthülle aber auch deine Gedanken nicht einem Menschen, der eine böse Junge hat ... Am Unglück eines Menschen trägt seine Zunge die Schulb!" <sup>145</sup> Nicht nur leibliche, auch geistige Werke der Nächstenliebe kannte und verlangte

die Religion. Als solche werden genannt: "Unwissende lehren" <sup>146</sup>, ja sogar "Witwen und Waisen trösten". Als wichtiges leibliches Werk der Nächstenliebe gilt auch das "Begraben der Toten" <sup>147</sup>. Überhaupt — Ehrsurcht vor Gott, Achtung vor der Obrigkeit und werkthätige Nächstensliebe sind Pslichten für jeden; darin besteht die Tugend, und die allein macht glücklich hienieden und selig im Zenseits. Wie schön heißt es im sogenannten Liede des Harfuers im Grabe Ramses III.: "Sei eingedenk des Tages, wo du hinfährst zum Lande des Jenseits! Nicht kehrt einer von da zurück. Es nüget dann nur . . . daß du bist gerecht . . . und verabscheuest jede Übertretung. Wer die Gerechtigkeit liebt, wird glücklich sein. Denn droben entrinnt selbst der nicht, (der wehrhaft ist) . . . schutzlos muß er den Verderber ertragen. Darum nimm immer zu an Tugend, wie sich's gebührt . . . liebe die Wahrheit, dann segnet Jis alse Gaben, die dir Gott versich." <sup>145</sup>

Wir staunen mit Recht über solche Reinheit und Erhabenheit ber ägyptischen Moral. Nebenbei bemerkt: wie fann man nur versuchen, einen pantheiftischen Charafter der Religion zu vindizieren, die eine folche Moral lehrt! Solange bieje reine, erhabene Moral herrschte und gelehrt murbe, mar biese Religion entschieden nicht vantheistisch - bas ift ficher. - Wir unterschreiben gerne bas Urteil Lenormants, bag "bie Moral bes ägyptischen Totenbuchs die aller anderen Völfer des Altertums übertrifft" 149. Wenn aber Brugich sich zu ber Behauptung versteigt, bag "biese Moral in feiner Weise ber driftlichen nachsteht" 150, so müssen wir entschieden gegen biefen Sat protestieren, ber nur beweist, bag ein verdienftvoller Nanptologe nicht eben ein gründlicher Kenner bes Chriftentums zu fein braucht. Sonft müßte er wissen, bag bie Moral best letztern nicht nur höher, sondern sogar unendlich höher als die aller vor- und außerchrift= lichen Religionen steht, und das deshalb, weil sie unendlich höhere Unforderungen an das sittliche Leben stellt. Denn das Christentum verlangt nicht nur, daß man Mord, Diebstahl, Chebruch, Lüge u. f. w. meibet, sondern es stempelt fogar jedes strafliche Begehren, jedes innere, überlegte Wollen als Sünde. Das Christentum verlangt nicht nur, daß wir im allgemeinen ben Rächsten lieben, sondern daß wir sogar die Reinde lieben follen, und zwar nicht nur fo, daß wir ihnen nicht schaben und keine Rache ausüben, nein, wir sollen ihnen mit Wohlthaten ihre Beleidigungen vergelten und für sie beten, ba ber Nächste nicht nur unser Mitmensch, sondern unser gleich berechtigter Bruder ift, und dag wir ihn als solchen behandeln sollen, und wäre er unser Keind, oder ein Thor, oder ein Aussätziger, ober ein Narr, ober ein Kretin. Und durch biese Forderungen erhebt sich das Christentum hoch über alle anderen Religionen und Sittenlehren, über bie altäguptische und auch über bie jubische, und indem es burch dieselben alle edlen, sittlichen Forderungen anderer Religionen

sanktioniert und zur höchsten Vollkommenheit ausprägt, ergreift es, was feine andere Religion je vermochte, auch noch Besitz vom innern Mensichen, indem es Gedanken, Wollen und Begierben zügelt, durchdringt so ben ganzen Menschen und dokumentiert dadurch seinen göttlichen Ursprung und Charakter und seine absolute und dauernde Bedeutung und Gültigkeit für die Menschen.

Diese Sittenlehre, wie wir sie aus den Quellen der besten Zeit kennen lernten, ist, wie bemerkt, in ihrer Reinheit und Erhabenheit ein nicht zu unterschätzender Beweiß für die reine und theistische Ausstallung der Glaubenselehre. Erst als letztere, wie wir früher sahen, immer mehr versiel und einer naturalistischen oder pantheistischen Aussassung wich, da mußte auch in der Moral als Rester davon sich eine materialistische Richtung geltend machen. Daß es eine solche in späterer Zeit gab, beweist die Inschrift auf dem Grabe der Gemahlin des Pasherenptah, in der sie aus dem Grabe so ihren Gatten anredet: "O mein Gemahl, höre nicht auf, zu essen und zu trinken und zu lieben und zu seiern! Fröne täglich deinen Beseierden!... denn die hier in der Unterwelt schlasen, wachen nimmer auf... der Name des Gottes, der hier herrscht, heißt: Bollsommener Tod." <sup>151</sup> Als aber eine solche Richtung der Moral oder Unmoral herrschend wurde, so daß sie sich auf Grabsteinen breit machen durste, muß die ägnptische Religion ihrem Ende nahe gewesen sein.

#### c. Anling.

Die Ägypter bauten ihrer Gottheit Tempel. Ganz gewiß war das schon im alten Reiche der Fall. Freilich haben sich aus dieser Zeit keine Ruinen erhalten, was seinen Grund hauptsächlich in dem Umstande hat, daß die Städte Wemphis und Heliopolis, die ältesten Gentren des Kultus, zerstört sind. Aber wir wissen aus einer Inschrift 132, daß Pharao Chusu, der Erbauer der größten Pyramide, letztere neben einem Tempel erbaute und selbst einen Tempel errichtete, und serner wird vom Pharao Thutmes III. in einer andern Inschrift berichtet, daß er den Tempel von Tenderah nach einem alten Plane "in alter Schrift aus der Zeit des Pharao Chusu" wiederherstellen ließ 153.

Sicherlich bestanden also schon zur Zeit des alten Neiches herrliche Tempel. Die Ruinen aber der Tempel des neuen Reiches, so großartig und schön, besonders die des herrlichen Bunderbaues von Karnaf-Theben, "des größten und schönsten aller Räume der Erde, in denen der Mensch der Gottheit eine Wohnung bereitet hat", lassen noch heute die hohe Vorsstellung ahnen, die jenes älteste Kulturvolf von der Gottheit hatte. "Hier sühlt der sinnende Mensch, mit welch erhabenen Gedanken vom Wesen der Gottheit erfüllt die alten Baumeister diese Räume zu Tempeln sich vors

bilbeten, nicht nach ber Maßgabe ber Größe bes Herrschers, wohl aber ber Größe ber Gottheit, die ber Macht bes erstern ja nur die Mittel lieh." "Geschaffen hat der König diesen Ban," sagt eine Inschrift im Tempel von Karnak <sup>154</sup>, "für den Herrn des Himmels: Ammon Ra. Der Tempel ist herrlich, wie des Himmels Firmament, und zu ewiger Daner auszegeführt."

Von der Architektur jener Tempel wird später die Rede sein, wenn wir von der Kunst handeln. Hier ist von denselben nur als Stätten des Kultus die Rede. Die Einrichtung derselben erkennen wir noch deutlich aus dem völlig erhaltenen Tempel von Edsu (Fig. 15). Danach waren



Fig. 15. Der Tempel von Gbfu.

bieselben so eingerichtet, daß sie durch immer niedriger werdende Räume den Ernst und die Andacht des Beters sammeln sollten. Weit, hoch und mächtig öffneten sich die Pforten (Pylone); ein weiter Hof nahm die Beter auf. "Die Seitenwände näherten, die Höfe senten, der Boden hob sich, alles strechte nach Einem Ziele. So ging man weiter in die bedeckten Räume, wo man, der Zerstreuung auch des Hinmels entzogen, von dem Ernst der Bildwerfe eng umgeben war; immer enger umschlossen die Wände ringsum den Beter bis zu der letzten Kammer, in die nur der priesterliche Fuß treten durste, dem einsamen Gemach, das in schönem Tabernatel hinter goldenen Gitterthüren das Bild des Gottes umschloss." Aber auch dem

Bolfe murbe hie und da ber Anblick bes Gottesbildes gestattet, wenn es nämlich in feierlicher Prozession öffentlich umhergetragen wurde.

Die Ausschmuckung der Tempel mit Bildnissen und Kostbarkeiten muß überaus reich und glänzend gewesen sein, und wir können uns heute, wo die erhaltenen Bildnisse ihres harmonischen Farbenschmuckes und die Räume ihrer. Schmuckgegenstände und gottesdienstlichen Behälter, Opferstische, Rauchgefäße u. s. w. beraubt sind, wohl schwerlich einen Begriff bilden von dem herrlichen Eindruck, den das Innere eines solchen Tempels auf den Eintretenden machte. Noch in prolemäischer Zeit erkennt man den staunenswerten Fleiß, die Sucht dieses Volkes, die Tempelwände dies zu den kleinsten Winkeln hin mit dekorativen Bildern und Schriften zu schmücken.

Das Symbol bes Gottes in Anu (In), das in der heiligen Kammer stand, hieß der Benben und war ein griechisches Pyramidion, die Spike eines Obelisken, aus Gold <sup>135</sup>, und so das Symbol des Gottes Ra, den man unter dem Bilde der Sonne sich vorzustellen gewohnt war. Ju den Hösen des Tempels und um denselben umher stand eine ganze Menge von Obelisken mit goldener Spike, daher der Ort auch Anu (= Obelisk) hieß. Diese Obelisken waren Darstellungen der Sonnenstrahlen und als solche Symbole des Gottes Ra. Im Tempel zu Memphis war bekanntslich der Apis-Stier des Gottes Zymbol <sup>136</sup>.

Pharao Thutmes III. schenkte dem Tempel zu Karnak eine prachtvolle Harse mit Silber und Gold ausgelegt und mit Caphiren, Smaragden und anderen Edelsteinen besetzt, Obelisken von Gold und Silber, Thuren von Akazienholz mit Goldblech überzogen, und eine Menge ülberner und goldener Geräte 157.

Noch zur Zeit Diodors von Sizilien glänzten die Wände der äguptischen Tempel von Gold, Silber und fostbaren Steinen, von äthiopischen und indischen Gbelsteinen, und die Blenden waren mit reichen Vorhängen versehen. Ja Clemens von Alexandrien noch berichtet 135, daß die ägyptischen Tempel von Silber und Gold leuchteten und von buntschillernden Steinchen glänzten, und daß das Innere mit golddurchwirkten Teppichen und Vorhängen geschmückt war.

In biesen Tempeln versahen die Priester den Dienst. Sie waren an sehr viele Vorschriften gebunden; so durften sie gewisse Speisen nicht eisen: kein Schweinessteisch, keine Fische, Bohuen, Erdsen, Linsen, Zwiedeln und Knoblauch; sie hatten sehr viele Fasttage zu beobachten und mußten zweimal am Tage und ebenso oft in der Nacht Waschungen mit kaltem Wasser vornehmen. Die Tracht der Priester höhern Ranges bestand in Kleidern aus weißem Linnen und Papyrusssandalen; ihr Abzeichen war ein über der Schulter herabhängendes Leopardensell (Fig. 16). Der Titel der höchsten Priester war Nutri hon. d. i. Prophet, der der zweiten Rangklasse: Nutri atef,

d. i. göttlicher Bater, und der dritten: Nutri ab, d. i. Reiniger. Die Priester des untersten Ranges nannte man: Nutri meri; von den Kirchensdienern waren einige Weihrauchträger, andere Musiker oder Sänger u. s. w. Im alten Reiche gab es auch Prophetinnen, die Nutri hont; aber seit der Zeit der XII. Dynastie werden solche nicht mehr erwähnt. Dagegen gab es noch Tempelsängerinnen, Kemat, und die Gattinnen und Schwestern der Priester hießen Nutri hemt, d. i. Gemahlin des Gottes.

Was den Gottesdienst im Innern betraf, so wissen wir, daß man Opser von Tieren und Früchten im Tempel darbrachte. Im großen Peristyl, dem offenen Vorhose, blieb das Volk und betete; die niederen Priester aber und Eingeweihten weilten im sogenannten Hypostyl, dem auf jenen solgenden bedeckten Säulensaale, und sangen hier ihre Hymnen. Hier ordenete sich bei seierlichen Gelegenheiten auch der Festzug, in dem das Bild



Fig. 16. Opferpriefter.

bes Gottes zum heiligen See, ber bei jedem Tempel war, oder zum Kile getragen und auf diesem in vergoldeter Barke umhergefahren wurde <sup>159</sup>. Die heilige Cella mit dem Bilbe des Gottes betrat nur der Pharao oder in seiner Abwesenheit der Oberpriester und betete und opserte hier.

Es ist wahr: die Tempel waren von den Pharaonen erbaut, nicht vom Volke. Daher gelten auch die Stulpturen und Vildnisse an den Wänden der Verherrlichung der erbauens den Pharaonen: ihre Siegeszüge und Thaten, ihre Opser an die Gottheit werden dargesiellt. Es wäre aber dennoch unrichtig, zu glauben, daß diese Tempel nur Königsbethäuser ge-

wesen und nichts weiter <sup>160</sup>. Denn stets schloß sich die Andachtsübung der Gläubigen an die Festlichkeiten und Feiern im Tempel an. Im Peristyl harrte, wie wir wissen, das Volk und verrichtete seine Gebete, und an Prozessionen teilzunehmen galt als eine fromme Handlung, deren man sich dem Gotte gegenüber rühmte <sup>161</sup>. Ebenso galten Walksahrten zu den berühmteven Tempeln und Gottesbildern als Bethätigung frommer Gesinnung. Bei solchen Prozessionen wurde ein großer Pomp entsaltet. Fahnen, heilige Laden und Barken, vor allem aber das kostbare Symbol des Gottes unter prächtigem Balbachin wurden umhergetragen.

Wir bemerken noch, daß auch in den Grabtempeln und in den sogesnannten Mastabas, den Vorkammern der Gräber, Opfer dargehracht und Gebete verrichtet wurden, für die besondere Priester, die Karhedi, angestellt waren, und daß, wie wir aus erhaltenen Verzeichnissen von Geschenken an die Tempel, unter denen auch Musikinstrumente vorkoms

Beilige Barke.



men, ersehen, die großen religiosen Feierlichkeiten mit Musik begleitet

Solieklich fei noch erwähnt, wie nach Berodot die Opfer im Tempel und in ben Gräbern bargebracht murben. Cobald bas Tier gum Tempel gebracht mar, wurde hier Kener angerundet. Es folgte nun erit eine Weinlibation, bann eine Anrufung bes Gottes. Sobann murbe bas Dufertier getotet. Der Kopf besielben wurde abgeschnitten und der Priester sprach nber benfelben bas Opfergebet folgenden Inhaltes: "Wenn ein Unglud auf ben ber bieg Opfer barbringt, fommen foll, ober vielleicht auf bas gange Land, jo fei bieg Ubel auf ben Ropf biefes Tieres abgewendet, auf ben es fallen moge!" Alsbann murbe ber Ropf in ben Aluk geworfen, ber Körver aber bes Tieres mit Früchten und aromatischen Effenzen angefüllt, bann mit DI begoffen und verbrannt. Die Priefter mußten sich burch Kasten zum Opferdienste vorbereitet, b. h. sich eine Zeit von 7-40 Tagen aller animalischen Nahrung enthalten haben, und mabrend bes Berbrennens bes Opfers mußten fie fich mit Geißeln ichlagen. Nach Beendigung biefes Brandopfers feierten fie bann ein Keftmahl, bei bem Die pom Tiere abgeschnittenen Teile, Die Beine, ber Schwang, ber Sals und die Schultern, gegeffen murben.

# 3. Die Pharaonen, ihre Regierung, Verwaltung und Geschichte.

a. Das Amt bes Pharao. Regierung und Berwaltung bes Landes.

Die älteste Regierungssorm der Geschichte ist die Monarchie, und der älteste Monarchentitel, den wir schon als Kinder aus der Heiligen Schrift kennen lernten, lautet: Pharao, ein Wort, das "König des großen Hauses" bedeutet.

Der Pharao erscheint als irbischer Repräsentant bes höchsten Gottes, mit dem er daher auch den Titel: "Herr von Ober- und Unterägypten" teilt; ja er heißt geradezu "Gbenbild des Ra unter den Lebenden" <sup>162</sup>. Ganz gewiß nahm die Verehrung des Volkes gegen den übermächtigen Pharao im Laufe der Zeit so zu, daß man sich nicht wundern darf, öfter in Inschriften ihm Attribute beigelegt zu sinden, die ihn selbst als göttlich erscheinen lassen. Daß aber nicht wirklich seine Göttlichkeit ein Togma des Glaubens war, beweist allein schon der Umstand, daß wir in Tempel- bildern die Pharaonen in demütigster Stellung der Anbetung vor den Göttern dargestellt sinden.

Die königliche Weihe erhielt der Pharao im Tempel, und zwar war es in alter Zeit Brauch, daß diese Geremonie im "großen Hause des Gottes zu Anu" (Heliopolis) stattsand <sup>163</sup>. Die Feier ging in folgender Weise vor sich: Beim Nahen des Herrschers begrüßten ihn die Vorsteher des

4\*

Tempels mit ehrerbietigem Gruße. Der Borjänger las ein Gebet "vom Fernhalten alles Unheils vom Könige". Dann legte der König die Binde an und läuterte sich mit Wasser und Weihrauch. Nun empfing er die Blumengewinde der heiligen Benben-Kammer und trat allein in diese hineein, um das Bild des Gottes zu verehren. Nachdem er die Kammer wieder verlassen, empfing er die erste Huldigung. Alle warsen sich auf den Boden, den sie küßten; nur besonders Bevorzugte dursten des Pharao Kniee küssen. Dabei begrüßte man ihn mit dem Zuruse: "Immerdar Mehrer! möge nie Ungemach leiden . . . der Freund der Stadt On!" Sein Titel ist sortan: "Herr der Diademe", "König von Ober- und Unterägypten", "König der schwarzen und roten Erde" (d. i. des Killandes und des Wüstenbodens Agyptens), "Herr der beiden Welten"; die Anrede: "Seine Heiligkeit".



Fig. 17. Ropfichmud ber Pharaonengattin.

lichen Würde; sie sindet sich auch am Kopsschmucke der Königin (Fig. 17); serner der Sommendiskus, den er als Vertreter des höchsten Gottes trug. In seiner Würde als Hoherpriester trägt der Pharao zwei Federn, und sein Bild erscheint mit der Figur einer Göttin, die schützend ihre Flügel über ihm öffnet. Ein Emblem des Pharao ist ferner der Sphinr, ein anderes der Löwe. Beide sinsden sich auch auf den Kriegsstandarten. Die Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses

tragen als Abzeichen die Seitenflechte, die auch der Pharao in Form eines geschweiften Stierhornes auf den Bildern trägt. Vor der Zeit der V. Dysnastie haben die Pharaonen nur Eine Cartouche (Namensschild), nach dersselben aber stets zwei.

Wie der Pharao bei den Priestern im Tempel seine Jugend verlebt und seine Erziehung genossen hatte <sup>164</sup>, so bleibt er auch als Herrscher gewissermaßen abhängig von ihnen <sup>165</sup>. Bedentt man, daß die Priester zugleich die Gelehrten waren, so begreift es sich, daß dies Verhältnis das Ansehen des Pharao beim Volke nur erhöhen konnte. Gerade dies Gefühl der Abhängigkeit von der Gottheit und von den das Wissen repräsentierenden Dienern derselben, das gleiche Vertrauen auf die Gottheit, die gleiche Furcht oder Hossung auf Strase oder Lohn im Jenseits — alles dies schlang ein seites Band um König und Volk, um hoch und niedrig, um Gebietende und Gehorchende, und führte schon frühe zu geordneten öffents

lichen Ginrichtungen, zu sesten Staats- und Nechtsverhältnissen, durch welche die alten Nilthalbewohner so vorteilhaft sich auszeichneten und die sie besfähigten, auf dem Schauplatze der Weltgeschichte in ebenso mürdiger als glänzender Weise unter den Kulturvölkern des Altertums den Reigen zu eröffnen 166.

Es war aber ein Zeichen bes Verfalles bes Pharaonenreiches und ber altägyptischen Religion zugleich, als zur Zeit Ramses' IX. der Sberpriester bes Ra einen bestimmenden, erdrückenden Einfluß auf den Herrscher aussübte 167

Der Pharao hatte seine Wohnung im Palaste, der vielleicht in ältester Zeit mit dem Tempel in Berbindung stand, zur Zeit des "neuen Reiches" aber sicher bereits ein selbständiges Gebäude war 165. Glänzend war der Hofstaat. Als Beamte erscheinen: der Hosverwalter, die Gelehrten und Priester, der Speicherausseher, der Schahmeister, die Baubeamten, Arzte und sonstige Amisleute.

Der Pharao erscheint überall als oberster Kriegsherr und ist Duelle alles Rechtes und aller Gesetze. An sein Handeln wurde übrigens, wie wir im vorigen Abschnitte sahen, der höchste Maßstab der Moral angelegt.

Starb der Pharao, so erhielt er eine besondere Grabstätte, in älterer Zeit eine Pyramide, später, nach der Zeit der Hytjos, ein Felsengrab <sup>169</sup>. Diese Königsgräber wurden allezeit in hohen Ehren gehalten <sup>170</sup>. Berurteilte aber die Volksmeinung die Regierungsthaten des Pharao, so sinden wir wohl, daß man seine Grabstätte zerstörte oder seinen Namen in dersfelben ausmerzte.

Der Thron bes Pharao war erblich. Fehlte es an männlichen Erben, so erbten die Töchter, die dann entweder selbst regierten oder durch Heirat eines Gblen ein neues Geschlecht thronfähig machten <sup>171</sup>. Dieses weibliche Erbfolgegeset war sehr alt <sup>172</sup>. Übrigens war es eine eigentümliche Sitte, daß der Pharao gegen Ende seinen Regierung seinen Sohn als Mitregensten auf den Thron berief.

Zum Zwecke ber Regierung und Verwaltung war das ganze Land in zwei Teile geteilt, in Obers und Unterägnpten, und jeder dieser Teile zersiel in Gaue (sop ober tasch, griechisch viro) oder Romen. Auch diese Einteilung ist uralt <sup>173</sup>. Solcher Gaue gab, es in Oberägypten 22, in Unterägypten 20 <sup>174</sup>. Der Gau war wieder in Distrikte geteilt, hatte seine eigene Verwaltung und stand unter einem Gaussürsten. Diese und die Hosbeamten bildeten den Abel des Landes. Die Ernennung der Gaussürsten war Sache des Pharao. Dann aber war diese Würde erblich, jedoch so, daß sie nicht auf den Sohn, sondern auf den ältesten Enkel überging.

So hervorragend übrigens ber Abel war, fo finden wir boch bereits in ber altesten Zeit die bemerkenswerte Erscheinung, daß neben dem Abel

ber Geburt auch persönliche Tüchtigkeit zu hohen Ümtern und zu großen Auszeichnungen berechtigte. Der berühmte Ti, der königliche Hosperwalter und "Schreiber" zur Zeit der memphitischen Dynastie, war nach De Rougé niederer Herkunft und erhielt des Pharao Tochter zur Gattin. Dieselbe Auszeichnung wurde einem berühmten Baumeister der IV. Dynastie zu teil. Der Pharao Usurtasen II. stellt es geradezu als Maxime seiner Regierung auf, daß "dem, der sich hervorthat unter seinen Leibeigenen, offen stand jede Stellung und alle Ehre, wie es Brauches ist" 175.

Die Berwaltung bes Gaues mar vielseitig. Wir erfahren aus ben Urkunden, daß die Gaugrenzen festgestellt, das Nilwasser zur Zeit der Schwelle eingedämmt, die Steuern geregelt wurden n. a. Ferner mußte



Fig. 18. Schreiber, bie Abgaben verzeichnend.

jeder Agypter der Polizei den Nachweis liefern, daß und wie er Subsiftenzmittel besitze.

Zur Handhabung der Gerechtigkeitspflege gab es einen höchsten Gerichtshof, "das Gericht der Dreißiger", das aus den Priestern und Gelehrten zusammengesetzt wurde und dessen Präsident als Amtszeichen eine goldene Kette trug <sup>176</sup>. Minder wichtige Fälle entschied in jedem Gan der Ganrichter, Nomarch. Der Pharao war nur bei politischen Vergehen die höchste Instanz, z. B. bei Verschwörung gegen ihn und bei Hochverrat. Außerdem gab es Oberaufseher (Minister) für Bauten und öfsentliche Arbeiten. Mehrere dieser Ümter waren oft in Giner Hand vereinigt; so war zur Zeit des Pharao Usurtasen I. ein Menhuhotep Nechtsgelehrter, Minister für öfsentliche Arbeiten, Richter und Oberbaumeister <sup>177</sup>. Übrigens lag die Verleihung auch dieser Ümter in der Hand des Pharao <sup>178</sup>. Was das Stenerwesen der Pharaonen betrifft, so sind wir gewohnt, uns den Stenerdruck möglichst schlimm vorzustellen. Indes scheint es doch nicht so arg gewesen zu sein. Die Priester und später auch die Krieger hatten stenersreies Eigentum. Die übrigen zahlten je ein Fünstel des Bodensertrags an den Pharao, waren dassür aber auch sicher vor besonderen Stenerauflagen. Wir werden später eingehender davon reden. Auch Handwerfe waren besteuert, und außerdem gab es noch eine Kriegssteuer. Trotz alledem war, wie gesagt, die Steuer nicht übermäßig drückend. Wir kennen sogar ein Beispiel, daß das Volk freiwillig mehr Steuern zahlte, als die Taxe betrug. Das geschah unter Pharao Umenhotep II. 179— ein Kall, der doch wohl in unseren Tagen schwerlich Nachahmung sände.

Die Steuern, die in natura gezahlt wurden (Fig. 18), da man feine Münzen hatte, waren aber nicht nur für den Pharao und für die Verswaltung des Landes, sondern auch für die Tempel und den Gottesdienst bestimmt <sup>180</sup>. Nach allem Gesagten gab es also in der Verwaltung des Pharaonenlandes drei Zweige: Krieg, öffentliche Arbeiten und Steuern.

Bezüglich ber Gesetze, nach benen man in Altägnpten regierte, berichtet uns Diodor von Sigilien, bag ber Meineid und ber Mord mit bem Tobe beftraft wurden. Totete ein Rind feine Eltern, jo murbe es lebendig verbrannt; Eltern, die ihr Rind toteten, mußten die Leiche brei Tage und brei Nächte öffentlich in ben Urmen halten. — Aber auch ber Mord eines Stlaven murbe mit bem Tobe bestraft. Den Deferteur traf Entziehung ber bürgerlichen Ehre 161. Dem falichen Zeugen bei Gericht wurden Rafe und Ohren, bem Spione die Zunge abgeschnitten. Der Rlager, ber feine Unklage nicht beweisen tonnte, wurde mit berfelben Strafe belegt, Die er dem Angeklagten jugebacht hatte. Berichwörer gegen bas Leben bes Pharao mußten fich eigenhändig toten; Chebruch wurde beim Mann mit 1000 Stockfieben, bei ber Frau burch Abschneiben ber Raje, Notzucht mit Mutilation geahndet 182. Auf Diebstahl stand Bastonnade. Überhaupt gehörten Stockhiebe ebenjo wie Gejangnis gu ben Kriminalftrafen und wurden auch bei Frauen angewandt. Die Todesitrafe bestand entweder in Enthauptung oder in Sangen. Gine gum Tode verurteilte Frau, die die Geburt eines Kindes erwartete, wurde erft nach erfolgter Beburt beftraft, ein Gefet, bas bie Griechen von ben Aguptern annahmen. Mls Sanbelsgefet galt, bag bie Binfen nie bas Rapital überichreiten burften, und daß nur die Guter, nicht aber die Berjon fur Schulben gu haften hatten. Das maren Gefete, benen fast ohne Ausnahme praftifcher Wert, Weisheit und Gerechtigfeit nicht abzuerkennen find. Bas endlich bas Beerwesen betrifft, so miffen mir, daß das altägnptische Beer aus Landbesitzern bestand, die gum Lohne fur eine breijahrige Dienstzeit je sechs Morgen pacht= und fteuerfreies Land erhielten. Die Bestimmung biefes Beeres

war, Angriffe von außen zurückzuweisen. Diese Einrichtung genügte natürlich nicht mehr, als mit den großen thebanischen Herrschern, einem Thutmes III. und Ramses II., sich eine großartige Eroberungspolitik entwickelte. Da machte sich das Bedürfnis nach einem stehenden Seere geltend, benn bie militärischen Landbesitzer waren zu auswärtigen Kriegen unbrauchbar. Dies bamals geschaffene Seer mag etwa 400 000 Mann betragen haben, eine Bahl, die im Berbältniffe zur Gesamtbevölkerung, die 6-7 Millionen gablte, nicht febr groß erscheint. Dazu kamen bann noch Mietstruppen, und zwar Libner, Griechen und phonizische Seesolbaten. Mietstruppen, fremde Soldner aab's allerdings ichon feit der Zeit der VI. Dungstie. aber bis zu den Tagen der XX. Dynastie mußten fie in allem den ein= geborenen Soldaten nachsteben. Erft unter Amasis und seinen Nachfolgern wurde ber Schwerpunkt in diese Mietstruppen, besonders die griechischen. verlegt, da sie disciplinierter und tapferer im Kampfe maren, als die ein= beimischen Soldaten. Dadurch wurde der Pharao wohl mächtiger nach außen, aber im Beimatlande um so schwächer, da Miftrauen und Gifer= fucht sich unter ben Gingeborenen gegen die Fremden immer mehr gestend machten. Mußerbem mußte bieses frembe Solbnerheer auf Roften bes Landes unterhalten werden, und diese Ausgabe wurde, wie Herodot berichtet, allmählich febr brückend. Nebenbei bemerkt, lag bie Sauptstärke bes ägnptischen Beeres in ben Bogenschützen und Kriegsmagen. — Bei ber Bedeutung und Macht, mit der das Amt der Phargonen umfleidet er= icheint, ist es felbstverftandlich, baf bie Geschichte Nanptens fast gang in ber Geschichte ber Pharaonen aufgeht. Vor bem Pharao beuate sich alles: er erscheint wie ein höheres Wesen, wie dies das Loblied auf Thutmes I. beweist:

Heil bir, König Ügyptens — Sonne bes Frembvolfs! Dein Name ist groß im Lanbe — gewaltig ist Deine Krast — bu gütiger Herrscher! Sie macht zu Schanben bie Bölter. — Der Pharao (Leben, Heil, Gesundheit ihm!) ist eine leuchtende Sonne! 183

So sprach man vom Pharao in der besten Zeit. Bier Jahrhunderte später aber sind die Pharaonen bereits der Gegenstand elendester, verslogenster Schmeichelei. So heißt es von Ramses IV. 184: "Ein Berg von Gold, erseuchtet er die West, gleichwie der Gott des Lichtkreises . . . Er verdoppelte das Königtum . . . der Nilgott öffnet seinen Mund dei seinem Namen. Seine Lebensdaner ist wie die der Sonne . . . Er war es, der das Volk zu dem machte, was es ist . . . er ist ihm wie der junge Mond . . . "

So sehr trat die Person des Pharao in den Vordergrund: wie gessagt, die Geschichte der Pharaonen ist die Geschichte Agyptens. Wir geben im folgenden einen Überblick über dieselbe.

## b. Geichichte Aguptens unter ben Pharaonen.

11m 270 n. Chr. perfaste Manetho, ein Briefter von Beliovolis, eine ägnptische Geschichte, zu welchem Zwecke ihm als Gelehrtem bie Archive bes Reichs zur Berfügung ftanben. Bon bem Wenigen, bas uns non feiner Arbeit burch ben judischen Geschichtschreiber Sosephus erhalten blieb, ist bas Wichtigste bie sogenannte Königsliste, bie burch bie neueren Forschungen in auffallender Weise bestätigt murbe. Bur Berstellung ber Reihe ber Pharaonen mußte bie pon Manetho gegebene Pharaonenlifte mit ber in Sakfara und einer andern, im Tempel von Abnbos gefundenen, Diese Bergleichung lehrt, baß es in Nanpten bis veralichen werden. zur Eroberung besielben burch Alerander ben Großen 31 Dunaffieen aab. Schwierigfeiten gang besonderer Urt bereitet die Chronologie. Ginmal wiffen wir nicht, ob nicht mehrere ber Manethonischen Dynasticen gleichzeitig regierten, wie bas im Nilthale öfter porkam. Dann aber lant ber eigentümliche Umftand, bag die Pharaonen oft noch bei Lebzeiten ihre Nachfolger zur Mitregierung beriefen 185 und wir über ben Zeitpunkt dieser Berufung nicht unterrichtet find, mahrend doch die Tharaonen von da an ihre Regierungsjahre gablen, an einer Feststellung ber Chronologie völlig verzweifeln. Daber erklaren fich bie großen Schwankungen, jo baß die Ansetzung bes Beginnes der erften historischen Periode Nanptens je nach ber Berechnungsweise ber Onnaftieenbauer verschieden ift. Die Aufzeichnungen ägnptischer Astronomen reichen bis ins vierte Sahrtausend v. Chr. zuruck, und verhältnismäßig am besten gestützt ift nach Lepfing die Bahl 3892 v. Chr. als erftes hiftorisches Datum für die Zeit des Pharao Menes aus This (Abydos) in Oberägypten. Dieser Menes wird als erster Pharao und als Grunber ber altesten Sauptstadt Memphis genannt. Bon ben erfien brei Dynastieen wissen wir überaus wenig 186. Die IV. Omastie aber ift die der großen Pyramidenerbauer Chufu, Chafra, Menkara, nach Brugich zwischen 3733 und 3600 v. Chr., und so find benn mit Recht bie Burgmiden von Gigeh die Marksteine ber Weltgeschichte genannt worden. fie knupft in der That das erfte Glied der langen Rette bistorisch nachweisbarer Menichenthaten, weltgeschichtlicher Ereigniffe an.

Mit ber VI. Dynastie (um 3200) beginnen die Kämpse mit den Nachbarvölkern. Als erster kriegerischer Pharao erscheint Pepi (um 3233): er unterwirft Nubien, kämpst mit Glück gegen die Libner und untersocht die Bewohner der Sinai-Halbinsel.

Bisher war der Mittelpunkt des politischen Lebens hauptsächlich Memphis gewesen, die Residenz der III. und IV., der VI. dis IX. Dynastie. Mit der XI. dis XV. Dynastie hebt sich Theben in Sberägupten und wird durch die XII. Dynastie Hauptstadt des Reichs. Die inneren Kämpse um die Herrschaft, die seit der VI. Dynastie sortgedauert, hören nun auf:

bie verschiedenen Provinzen, die sich während jener Zeit unabhängig gemacht, werden zum Gehorsam zurückgeführt. Fällt in die Zeit der VI. Dynastie die erste Blüte des Reichs, so bezeichnet die XII. Dynastie die zweite Glanzperiode: ihr gehören die mächtigen Pharaonen, ein Amenemhat I. und III., ein Usurtasen I., II., III. an. Eine gewaltige Bauthätigkeit im Innern schafft Niesenwerke, wie den sogenannten Wörisse und das "Lädyrinth" 187; durch eine großartige Eroberungspolitik werden die Nubier und Neger und die Sinai-Halbinsel unterworfen.

Aber selbst unter biesen mächtigen Pharaonen war das Gefüge der einzelnen Gaue ein zum Teil noch sehr losed; Abydod und Memphis suchen Theben den Vorrang streitig zu machen. Schlimmer wird das zur Zeit der XIII. Dynastie.

Da brechen (um 2233 v. Chr.) frembe, semitische Einwanderer, Hyfsos (Könige der Araber) genannt, ein arabisches Schasus oder Beduinenvolk, ins Nilthal ein, reißen die Herrschaft an sich und regieren das Land von Avaris im Delta aus, mährend sich die einheimischen Könige in den Süden jenseits der Katarakte von Suan zurückziehen.

Ungefähr 500 Rahre lang bauern die Kämpfe der einheimischen Pharaonen, die von Rubien aus Nappten allmählich wieder erobern. Pharao Uhmes, ber Stifter ber XVIII. Dynastie (um 1700 v. Chr.), gieht als Sieger in Memphis ein. Aber erft unter feinem zweiten Rachfolger Thutmes I. (ca. 1633) werden die letzten Hufjos vertrieben. Theben 158 die Hauptstadt Napptens. Diese XVIII. Onnastie mit den vier Amenhotevs und den vier Thutmes bezeichnet die Zeit des mächtigen Aufschwungs bes Pharaonenreichs, bas nun als völlig einheitlicher Staat ericheint. Macht nach außen, gigantische Bauten im Innern und blübender Sandel find Beweise fur den Glang biefer Beriode. Der mächtigfte ber Thutmes ift der dritte, der sein Reich bis zum Tigris ausdehnte und, ähnlich bem spätern großen Macedonier Alexander, als Eroberer auftritt. In 14 Feldzügen unterwirft er Ninive und Babylon, Affur und Sinear. Mit richtigem Takte hatten sich biese Pharaonen ber XVIII. Dynastie aegen Affen gewandt. Bon bort aus hatte Agypten feit fünf Sahrhunderten fortwährend Einfälle erlebt, von bort — bas erkannten bie Pharaonen brobte bem neugeeinigten Reiche Gefahr.

Den Gipfelpunkt bes Glanzes und ber Macht Agyptens aber bezeichnet die Zeit der XIX. Dynastie (ca. 1400—1200). Schon Seti I., der zweite in dieser Pharaonenreihe, erscheint als Bauherr in Theben und als Sieger über das widerspenstige Syrien. Der mächtigste der Könige aber ist Ramses II., Miamun, der Sesostris der Griechen, Setis großer Sohn. Er baut einen Kanal zwischen dem Nil und dem Roten Weer, beutet Bergwerke in Rubien und im Sinai auß, knüpst Handelsbeziehungen mit Südarabien an 159; unter ihm erreicht die Bauthätigkeit der Pharaonen



Granitstatue Ramses' II.



ihre höchite Gutwicklung. Überall im Rorben und Guben finden wir Smuren feiner Roloffalbauten, ju benen auch fremde Bolfer, besonders die Vargeliten, mithelfen mußten. In Rubien baute er Reljentempel, jo ben pon Beit-el-Malli, den pon Gerf Huffein, von Ruban, Wadi-Sebua, Derr, beinnberg aber ben großgrtigien und ichonien ber Welfentemvel, ben von Apsambul (Abu Simbel) an ber Gubgrenze bes Reiches. Im eigentlichen Nonnten errichtete er ben iconen Tempel pon Abudod: aan; besonders aber perbankt ihm die Reichsbauptstadt, bas "hundertthorige" Theben, feine Bracht. Bier baute er ben großen Reichstempel bes Ammon-Ra (zu Karnat), ben icon Uiurtaien I, und Seti I, begonnen, aus und fügte ibm ben iconiten Teil, ben jogenannten Riefenfagl, an. Der berrlichfte feiner Bauten aber ift bag fogenannte Rameifeum im Weitteile bes alten Theben. "bas ichonite Gebäube bes pharaonischen Altertums". Er baute auch am Tempel von Luror, den ichon Amenophis III. errichtet hatte, der auch jenen Tempel erbaute, von bem jest nur noch die beiben jogenannten Memnonsfaulen fteben 190. Den Tempel von Rurnah hatte icon Seti I. erbaut, ben von Medinet-Habu errichtete Ramfes III. Wie die Runft, fo blüht jett auch die Wiffenichaft. Bon beiben wird fpater eingehend die Rebe Gang beionders aber ericheint Ramies II. als großer Eroberer. Unter ibm finden wir, wie die gleichzeitigen Abbildungen in Tempeln und Grabern zeigen 191, das Kriegsmejen gang ausgebildet. Geine Urmee foll nach Diodor 700 000 Krieger gegählt haben, sicherlich aber konnte er 400-500 000 ins Weld ftellen. Wir erblicken auf den Bilbern Ravallerie, Die aus Schwabronen von Rriegern besteht, beren jeder von einem Streitmagen herab fampft, ben zwei Roffe ziehen (Rig. 19). Die Wagenftreiter führen als Waffen Pfeil und Streitart. Das Aufwolf (Nig. 20) ift burch Panger und Schilb geichnitt und handhabt Lange, Dolch, Beil und Schwert. Auch einen Bortrab und Planfler erblicken mir; fie führen Schleubern und bie morberifchen Schlachtsicheln, wie fie noch heute in Abeffinien gebraucht werben. Kriegsmut erhöht und belebt eine aus Trommlern und Trompetern bestehende Mufit. Kahnen und Banner, befonders bas Reichsbanner mit ber Connenicheibe, bem Symbole bes Gottes Ra, werben in ben Schlachtreihen mitgeführt. Der König felbft, einen golbenen Rocher an ber Seite, golbene Schabracken auf bem Streitrog und auf bem Saupte bie Doppelfrone, gieht mit in die Schlacht. Mit foldem Beere unterwirft Ramfes Athiopien, zieht dann nach Affien, beffiegt in ruhmreichem Veldzuge bie ichon unter Seti I. feindlich auftretenden Cheta, die Chittim ober Sethiter ber Bibel, burch bie große Schlacht bei Rabeich und am Drontes; unterwirft Paläfting, Surien und Mejopotamien. Kein Pharao vor ober nach ihm hat seine Berrichaft jo weit wie er nach Diten und jo weit nach Guben ausgebehnt. Bemerkenswert ift noch, daß er gur Sicherung ber Grenzen und gum Schute ber Rupferbergwerke im Sinai eine Flotte im Roten Meere

jchuf und unterhielt, die ihre Fahrten bis zum Kap Gnadarfui außbehnte 192.

Als Ramses II. ca. 1322 v. Chr. starb, trug man den letzten der großen Pharaonen zu Grabe. Der Berfall, der übrigens schon in der letzten Zeit seiner Regierung begonnen, macht unter seinen schwachen Nachsolgern rasche Fortschritte. Sein Sohn Meneptah unterliegt den Juden, die unter ihm Agypten verlassen, in dem sie seit der Hyksoszeit geweilt hatten. Nur vorübergehend schlägt der hervorragendste der Könige nach Namses III., der Pharao Namses III., die Libyer, dann reißt der immer mächtiger werdende Priesterstand die Herrschaft an sich und besteigt den



Fig. 19. Aghptifcher Streitwagen.

Thron (XXI. Dynastie). Thebens Glanz ist gebrochen. Nicht burch kräftiges Auftreten, sondern durch kluges Entgegenkommen suchen diese Priester-Pharaonen mit den großen Völkern ringsum in Frieden zu bleiben, und so fallen in diese Zeit die Beziehungen König Salomons von Frael zu dem Pharaonenreiche <sup>193</sup>. Mit der XXII. Dynastie (um 960) besteigen die Bubastiben (auß Bubastis, altägyptisch Pidast) den Thron: Scheschenk, der biblische Sisak, erobert Jernsalem für den König Jerodoam gegen Rehabeam, aber schon sein Nachsolger Osarkon wird von dem jüdischen Könige Assach, unter der XXIII. (tanitischen) und XXIV. (saitischen) Dynastie wird Ägypten ein Spielball der Üthiopen und Assiprer,

## 3. Die Pharaonen, ihre Regierung, Berwaltung und Geschichte.

bie sich um ben Besitz bes Nilthals streiten, bis mit der XXV. Innastie die Athiopen unter Sabato Oberägypten erobern und Ibeben wieder zur Residenz machen. Sabatos Nachsolger Taharka, der biblische Tirhaka, wird von den Ussnern geschlagen. Zwölf Basalkenfürsten, die sogenannten Dodekarchen, erheben sich gegen die assyrische Fremdherrschaft, dis einer von ihnen, Psametik, mit Hilfe der Griechen den Ihron erlangt und die XXVI. Dynastie (ca. 666 v. Chr.), wiederum eine saitische, gründer.

Diese saitische Dynastie bewirkt einen neuen Aufschwung in Politik, Kunst und Handel. Borübergebend werden die Juden (bei Megiddo) durch Necho, die Cyprier, Inrier, Syrier durch Apries, den biblischen Howhra,



Fig. 20. Agnotifches Fugbolf.

besiegt; Afrika wird umjegelt, ein Kanal zwischen dem Nil und dem Noten Meer zu bauen begonnen; Naukratis wird (unter Amasis) blühende Handelsitadt, die Kunft erlebt eine schöne Nachblüte, die sogenannte ägnvtische Nenaissance — aber die siegreich vordringende Persermacht bemächtigt sich unter Kambnses 525 v. Ehr. durch die Schlacht dei Pelusium des Pharaonenreiches, das durch innere Kännpse, die aus der Eisersucht der Agnpter auf die von Psammetich und seinen Nachfolgern auffallend begünstigten und ins Land gezogenen Griechen enrstanden, längst gesichwächt war.

Borübergehend reigen bann nochmals einheimische Dunaftieen, Die

XXVIII., XXIX., XXX., die Herrschaft an sich, erliegen aber endlich wieder den Persern und werden mit diesen von dem macedonischen Ersoberer, dem großen Alexander, 333 v. Chr. unterjocht, der Alexandrien gründet, das unter seinen Nachfolgern, den Ptolemäern, Mittelpunkt des Welthandels und der griechisch-ägyptischen Weltbildung wird und an Glanz bald die alten Hauptstädte Memphis und Theben übertrifft.

Unter bem britten ber Ptolemäer erreicht Manpten ben Sobepunkt äußerer Macht: das Seleucidenreich und das cilicische Kleinafien werden erobert. Im Innern entwickeln die Btolemäer eine rege Bautbätiakeit. viele alte Tempel erheben fich wieder aus dem Schutte, neue werden erbaut 194. Aber Angrenie und emige Thronitreitigfeiten pergulaffen mieberholt das Eingreifen ber neuen Weltmacht, ber Romer, benen das Reich endlich erliegt: Manyten bleibt durch beinahe vier Sahrhunderte (pon 30 p. Chr. bis 362 n. Chr.) römische Broping. Über biefen Kampf mit den Römern und die Herrschaft der letzteren am Ril werden wir später Nanvten war, dant dem alücklichen Umstande, daß der Nil und das Rilthal beiderseits eng von Gebirgszügen wie von natürlichen Befestigungen eingeschloffen werden, viele Jahrtausende unabhängig geblieben, hatte Libnern und Semiten und Athiopen erfolgreich Wiberstand geleistet und, wenn auch zeitweise unterjocht, sich ihnen endlich stets wieder ent= wunden; ben großen Weltmächten bes Altertums aber konnte es nicht widerstehen; es fiel nacheinander den Affprern, Bersern, Macedoniern und Griechen, endlich ben Römern zur Beute.

## 4. Wissenschaft, Poelie und Kunft.

#### a. Wiffenichaft.

Zwar nicht mit so lebhafter Phantasie und seinem Berstande wie die Griechen begabt, aber mit klarem Geiste, Wissensdrang und Fleiß auszgerüstet, erwarben sich die alten Nilthalbewohner ein für jene grauen Borzeiten erstaunliches Wissen, so daß sie die Lehrmeister der Griechen wurden. Der jett dbe und erdärmliche Ort Matarieh mit seinem einsamen Obelisken bezeichnet die Stelle, die einst Sitz und Mittelpunkt menschlichen Wissens war, denn hierhin, nach dem hochberühmten Unn (On oder Heliopolis), kamen die Weisen, um zu lernen und das erwordene Wissen in fernen Ländern zu verbreiten. Herodot nennt die Ügypter "die bei weitem unterzichtetsten Menschen von allen, die er kennen gelernt". Als die Eleer ihre olympischen Spiele einrichten wollten, sandten sie zu den Ügyptern, als zu "den weisesten aller Menschen". Plato und Eudoros, Thales und Pythagoras, Demokrit, Alcäus, Euripides und zahllose berühmte Griechen bis auf Herodot, Diodor und Strabo — sie alle wanderten zum Nile,

um bort die Schulen ägnptischer Weisheit zu besuchen. "Wenn bie Griechen ergahlten, bag Danaos bie erften Reime ber Civilifation aus Nannten nach Argos gebracht, ban Konig Erechtheus, der die elenfinischen Myfterien lehrte, ein Manpter gewesen, bag die Theologen Orpheus und Mujaus, ber Dichter homer, daß endlich bie Gejengeber Enfurg und Solon ihre Renntniffe aus bem Nillande geholt, jo ist es gleichaultig, ob bas alles historisch mahr ift: es liegt in ber Richtung aller biefer Sagen Bemeiß genug fur bie Unerkennung aguptifder Beigheit und Gelehrsamteit." Daß letztere eine folche Bedeutung erhielt, hatte feinen Grund hauptfächlich in ber hijtorisch nachweisbaren Winbegierbe ber alten Manpter. Für biefe liefern und die Monumente manchen intereffanten Beleg. Go merben bei Aufsählung von erbeuteten Gegenitanden immer jene besonders bervorgehoben, bie ben Nanptern bis babin unbekannt gewesen 193. Als Thutmes III, einst aus einem auswärtigen Kriege unter anderm zwei bis babin unbefannte Bogel beimbrachte, ba hatte ber große Phargo - jo berichtet eine Inidrift 196 - barüber mehr Freude, als über bie famtliche übrige reiche Kriegsbeute.

Was nun die Kenntnisse ber alten Ügypter betrifft, so erwähnen wir hier zunächst einer uralten Ersindung berselben, die die Reise und Gesittung im Abendlande um Jahrtansende beschleunigen half: wir meinen die der Schrift. Bereits am Ausgange des vierten Jahrtansends v. Chr. sinden wir eine Inschrift des Pharao Snefru <sup>197</sup>. Es ist aber wohl nicht zweiselhaft, daß schon zu Menes' Zeit die ägyptische Schrift vorhanden war <sup>198</sup>. Bereits aus der Zeit der XII. Dynastie (also nach Brugsch mindestens 22 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung) besitzen wir in einem Papyrus die erste Kursivschrift der Welt, und setztere erreichte besreits im 14. Jahrhundert v. Chr. ihre Vollendung.

Diese alte Juschriftensprache entzissert zu haben, ist bekanntlich an erster Stelle dem berühmten Franzosen Champollion dem Jüngern zu danken, der badurch nach Chateaubriands schönem Ausspruche sich ein Andenken schuf, das dauern wird so lange wie die Monumente, die er auf diese Weise die Welt kennen sehrte 199. Durch die von Kapitan Bouchard im Jahre 1799 aufgesundene Tasel von Rosette, die eine Juschrift mit Königsenamen in hieroglyphischer und demotischer Schrift und in griechischer überseizung enthält, war Champollion in den Stand gesetzt, die ägyptische Schrift mit der griechischen Umschreibung derselben zu vergleichen — das Resultat dieses Studiums war das erste gesicherte altägyptische Alphabet, dem bald ein Wörterbuch und eine Grammatik Champollions solgten. So sind wir nun in der Lage, sene Schrift zu sesen, die selbst den Griechen und Kömern, die doch einst Herren des Rilkhales waren, ein Gebeimnis blieb.

Berweilen wir nun einen Angenblid bei biefer Schrift, jo ift zunächft

zu bemerken, daß jede Schrift in drei auseinander solgenden Phasen sich bildete: nämlich der ideographischen, d. i. Zeichnen eines Gegenstandes, der diesen selbst oder eine symbolisierte abstrakte Jdee bezeichnet; dann der phonetischen oder dem Sylladismus, d. i. Zeichnen eines Tones, Lautes, einer Silbe; und endlich der alphabetischen, d. i. Zeichnen eines bestimmten Buchstadens als Teil der Silbe. Das Hauptverdienst Champollions und der eigentliche Schlüssel zum Lesen der Hieroglyphen liegt in der Entdeckung, daß in den letzteren ideographische und phonetische Zeichen gleichzeitig zur Anwendung kamen. Es ist aber ein Berdienst der Ügypter, über die sogenannte phonetische Stufe, der Bildung nämlich von Lauten und Silben, zur alphabetischen, der Buchstabenbildung, sortgeschritten zu sein.

Die hieroalnubifche Sprache besteht also zunächst aus Zeichen fur bie Objekte felbst: so ist O = Sonne; ferner aus symbolischen Reichen, 3. B. ein Augapfel • für Auge; bann Zeichen für abstratte Begriffe, fo bas Borberteil eines Löwen 🎉 für Vorrang; ferner Zeichen für Silben, z. B.  $\stackrel{\circ}{\uparrow}$  = anch,  $\longrightarrow$  = ar; endlich Buchstaben, z. B.  $\int$  = b, / = k u. s. w. Diese Sprache nun ist, weil früh in ihrer Ent= wicklung gehemmt, arm, und hat daber eine Menge von Synonymen. So bedeutet z. B. anch, hieroglyphisch: T, zugleich: leben, schwören, Dhr, Spiegel, Biege, wie unfer Wort "Thor" ben Gott ber norbifchen Mythologie, einen Narren und eine Pforte bedeutet. Um nun die richtige Deutung des Wortes erkennen zu laffen, fetzte man erklärende Zeichen, sogenannte Determinativzeichen, hinter die phonetisch geschriebenen Gruppen. So wird 3. B. hinter bas obige 🕆 = anch ein Stück Fell mit bem Schwanze 🖟 gesetzt, um anzudeuten, daß anch hier "Ziege" bedeutet. Zum Bergleiche sei bemerkt, daß auch unsere modernen Sprachen Determinativzeichen haben: jo die Ausrufungs=, Frage=, Anführungszeichen; ferner find die großen Buchstaben Determinative der Eigennamen im Englischen und Französischen und ber Hauptwörter im Deutschen.

Es giebt nun ein dreifaches System der ägyptischen Schrift: das hieroglyphische, hieratische und demotische. Champollion fand aber bald, daß die beiden letzteren Schreibarten nichts anderes sind, als eine mehr oder minder kursive Schrift des Hieroglyphischen. So wurde z. B. aus dem hieroglyphischen Zeichen für Eule — in der hieratischen Schrift das Zeichen z, und in der demotischen blieb davon nur das Zeichen z.

Die hieroglyphische Schrift wurde zu Inschriften, Urkunden zo. benutzt; in der Wissenschaft und im gewöhnlichen Berkehr bediente man sich der kurssiven sogenannten hieratischen Schrift. Die hieroglophische Schrift blieb bis in die römische Zeit im Gebrauch; die letzte Inschrift in Hieroglophen stammt aus der Zeit des Kaisers Decius. Seit der Zeit der XXI. Dysnastie tritt an die Stelle der hieratischen Schrift eine noch mehr abgekürzte und verdünnte Kursivschrift, die sogenannte demotische, eine völlig alphasbetische Schrift.

Selbstverständlich konnte man, als man die altägyptische Schrift wieder zu lesen vermochte, sie barum noch nicht verstehen. Um die Erhaltung des Verständnisses der altägnptischen Sprache hat sich die Kirche und haben die Päpste sich die größten Verdienste erworben.

Mls nämlich in ben erften Sahrhunderten unferer Zeitrechnung bas Chriftentum ins Rilthal einbrang, begannen die driftlichen Agupter ihre bemotische Schrift mit griechischen Buchftaben ju ichreiben. Go entstand die jogenannte koptische Sprache, die von der Sprache der Pharaonengeit nicht mehr abweicht, als 3. B. das Rtalienische vom Lateinischen, benn die foptifche Sprache ift nur eine fvatere Entwicklungsitufe ber bierogluphischen. So ist die koptische Sprache der Schlüssel zum Verständnisse ber altägnptischen. Diese koptische Sprache bat fich nun gwar gunachft bei ben von der Rirche abgefallenen monophyfitischen Christen des Nilthals bis heute im gottesdienitlichen Gebrauche erhalten, aber Die heutigen Kopten versteben fie gar nicht mehr; fie wird nur mechanisch ohne Rennt nis bes Inhaltes beim Gotresbienfre gelefen 200. Die Pavite waren es, die die Evangelien ins Koptische überseten und folche Abersetzungen auch zuerst zu Rom burch bie jogenannte Propaganda brucken liegen. Der Refuit Athanafins Rircher aus Julba bearbeitete bann biefe Sprache miffenschaftlich, und jo murde die Kenninis ber foptischen Eprache und damit der Schlüffel jum Verständnis der hieroglophischen durch bie Rirche gerettet bis in unfere Beit.

Bergleichen wir nun biese altägyptische Sprache mit anderen uralten Idiomen, so erblicken wir schon darin einen Borzug derselben vor anderen, z. B. der chinesischen, daß sie durch Konsonanten verursachte Zusatzlaute zu grammatikalischen Zwecken hat; ein entscheidendes Übergewicht aber über sämtliche älteste Sprachen hat sie dadurch, daß sie ein doppeltes, grammatikalisches Geschlecht besitzt. Übrigens kann die Wichtigkeit der Erssindung der Buchstadenschrift durch die Ügupter nicht genug betont werden. Die Phönizier entlehnten ihre Buchstaden den Ügyptern, und alle Alphabete Europas und Asiens, die der Griechen, Errusker, Römer, Hebräer, Sprier, Araber, ja auch die des Sanskrit und der Zendsprache sind wieder aus dem der Phönizier gebildet.

Da die hieroglyphische Sprache ihre großen Schwierigkeiten hatte, und Kanfer, Agnoten.

ihre Niederschreibung auch eine nicht geringe Kunstfertigkeit verriet, so begreifen wir, daß die der Schrift Kundigen eine ehrenvolle Stelle im alten Ügypten einnahmen und das Amt des "töniglichen Schreibers" eines der vornehmsten am Hofe Pharaos war; diese Schriftkundigen wurden mit Titeln, wie "Weister der Schrift" und "Leuchte für alles Schriftwerf im Hause Pharaos", beehrt und erhielten auch wohl, wie der bereits früher erwähnte Ti, eine Tochter des Königs zur Gattin.

Sehr frühe bildete fich in Agypten eine wissenschaftliche Litteratur aus, und biese finden wir bereits in ber altesten Zeit in Bibliotheken vereinigt.

Die ältesten Litteraturwerfe wurden wohl auf Stein eingemeißelt und bei den Tempeln aufbewahrt. Aber auch schon sehr frühe sinden wir Papyrusrollen. Die Reste des ältesten Papyrus sind im Besitze von Lepsius. Er redet von den Pharaonen Menes und Snesru, gehört also wohl der Zeit des alten Reiches an 201. Als "ältestes Buch der Welt" hat man den Papyrus Prisse, jetzt in Paris, bezeichnet, der wohl zur Zeit der XII. Dynastie geschrieben wurde, aber in einzelnen Teilen aus der Zeit des Pharao Snesru stammt. Mehrere Papyrusreste, in London und Livorno ausbewahrt, sind aus der Zeit der XII. Dynastie, also etwa 24 Jahrhunderte v. Chr. Nach Lepsius ist das älteste Litteraturwerk, das wir besitzen, das sogenannte Totenbuch der Ägypter, das in seinem Kerne aus der ältesten Zeit stammt 202. In Berlin besindet sich ein sehr alter Papyrus, der anatomischen, in London ein solcher, der geometrischen Inhalt hat.

In einem Grabe zu Gizeh wird bereits ein Beamter der VI. Dynaftie, also etwa 32 Jahrhunderte v. Chr., "Borsteher des Hauses der Bücher" genannt 203, also war schon damals die ägyptische Litteratur so groß, daß sie eine ganze Bibliothet füllte, die eines besondern Konservators bedurfte.

Batten wir bieje Bibliothef noch, fie murde fur uns fostbarer fein, als selbst die alerandrinische. Bon Diodor wissen wir, daß Ramses II. im 14. Sahrhundert v. Chr. eine große Bibliothek in seinem Tempel gu Theben einrichtete. Es läßt sich ja auch nur aus dem Umstande, daß von alters her Agypten Bibliotheten hatte, Die Thatsache erklären, bag es in ben erften Zeiten ber griechischen Berrichaft bereits möglich mar, die in Allerandrien gegründete Bibliothek in wenig Jahren mit 400 000 Rollen angufüllen, in einer Zeit, wo noch fein anderer Vorgang als die Privatsammlung bes Aristoteles vorhanden war. Die gesamte ägnptische Biffenschaft war nach Clemens' von Alexandrien Bericht in den 42 sogenannten hermetischen, heiligen Büchern niebergelegt, die von der Religion, ben Gesetzen, ber Schrift, ber Geometrie, Geographie, Chronographie, Aftrologie, Musif und Medizin handelten. Die Agupter nannten bieje Bucher die bes Tahut, eines Gottes, von dem sie dieselben erhalten haben wollten. Diefen Tahut identifizierten die Griechen mit ihrem Gotte Bermes und nannten baher bieje Bücher hermetische. Diefer wiffenschaftliche Cober ift also ein

geordnetes, abgeschloffenes Gange, wie wir ein solches bei teinem einzigen Bolke bes Altertums, selbst nicht bei ben Indern, finden.

Fragen wir uns nun, was wußte man damals, so wenden wir uns zunächst den stummen und boch so beredten Zeugen, den Puramiden, Tempeln und Gräbern zu.

Bor einigen Sahren erichien ein Buch über bie große Puramide des Chufu von bem Englander Dt. Shmpth. Wegen feiner ultrampftifchen Richtung und feiner prophetischen Folgerungen wurde bas Buch von ber beutiden Kritif mit Recht febr abfällig beurteilt 204. Nach einer andern Richtung aber hat bas Buch feinen Wert. Überblicken wir bie burch Shmuths überaus fleinige, an Ort und Stelle vorgenommene Meffungen festgestellten, fein berechneren Proportionen ber Ppramiben 203, jo fraunen wir über die mathematischen und astronomischen Kenntnisse ber alten Manpter ca. 40 Sahrhunderte v. Chr., und unfer Erstaunen machit, wenn wir bedenken, daß alle biefe Meffungen und Berechnungen ber Proportionen von den alten Baumeistern ohne Kenntnis unierer mathematischen und aftronomischen Instrumente vorgenommen wurden. Da ift alles jo genau berechnet. fo fein proportioniert, wie wir es mit unferen Silfsmitteln heute kaum beffer zu thun vermöchten. Der Umftand, bag bie Buramiben jo genau aftronomisch orientiert find, beweift, wie volltommen die Beobachtungsinftrumente ber alten Nappter geweien find. Wenn bem entgegen Berrot und Chivier neuerdings behaupten, "bag die Agupter fundige Mathematiker gewesen, sei pure Erfindung", jo find sie den Beweis bafür ichuldig geblieben. Wir miffen, daß ben Baumeiftern die altägnptische Elle als Mageinheit biente 206, und daß fie ichon verftanden, hohe Korper burch ihren Schatten zu meffen. Bon ber mathematischen Tuchtigfeit ber alten Naupter zeugt es auch, bag ber große Archimebes feine bernhmte Bafferichraube in Nappten erfand 207. Der Zählung lag bas Decimalinftem gu Grunde. Man kannte in ber bieroglyphischen Edrift außer ben Decimalgahlen nur ben Giner; jo mußte 3. B. die Bahl 22 bargestellt werden als 10+10+1+1, ähnlich ber römischen Zahlenschreibweise: XXII. In den hieratischen und den demotischen Terten aber hat man eigene Zeichen für die Zahlen von 1-9, 10-90, 100-900 u. j. w. Brüche konnte man nur mit bem Babler 1 ichreiben.

Besonders staunenswert erscheinen die astronomischen Kenntnisse des Pharaonenvolks. Sie kannten bereits den Unterschied zwischen Wandelssternen, "den nie ruhenden", und Fixsternen, "den nie sich bewegenden"; kannten den Jupiter als Hartapshetau, den Saturn als Harkalir, den Mars als Harmakhi, den Werkur als Sebek, die Benus als Duân, den Abendstern als Bennu <sup>205</sup>, kurz — alle mit freiem Ange sichtbaren Sterne waren ihnen bereits bekannt. Nach den Sternen berechneten sie ihr Jahr, das ägyptische Priester schon dem griechischen Weltweisen Ihales mitgeteilt

5 \*

haben sollen 209. Daber war ihnen ber Covt ober Cothis, unfer Sirins. am beiten befannt. Gein Ericheinen fiel regelmäßig mit bem periobischen Unichwellen des Dil zusammen und war in Memphis nach ihrer Beobachtung am erften Thot por Sonnengufgang fichtbar. Daber fetten fie den Beginn ihres Sahres, das 12 Monate mit je 30 Tagen gablte, in biefen Zeitvunft. Go erhielten fie ein Sahr von 360 Tagen. Schon frühe jeboch bemerkten fie, daß dies Sahr nicht mit bem Connenjahre ftimme, und fanden ben Unterschied mit 54/4 Tagen im Jahre. Um biesen auszugleichen, schalteten fie jedes Sahr funf Erganzungstage ein. Es blieb nun noch ein jährlicher Überschuff von 1/4 Tage, ber in vier Sahren zu einem ganzen Tage anwuchs, also nach 365 zu 1/4 Jahr und nach viermal 365 Nahren gu einem Nahr; baber rechneten fie bas 1460. Nahr als bas 1461. — bas war die sogenannte Sothisperiode, nach beren Ablauf also das Ralenderjahr wieder mit dem aftronomischen zusammenfiel und der Sothis wieder am erften Thot vor Sonnenaufgang in Memphis fichtbar murbe.

Aber noch mehr. Auf ben Monumenten finden wir chronologische Doppelzählungen. Daraus kann man schließen, daß man außer mit einem Mondjahre auch bereits mit einem sesten Jahre bekannt war, das man zur größern Sicherheit bei wichtigen Zeitangaben heranzog <sup>210</sup>. Ferner ersehen wir aus anderen alten Inschriften, daß die Agypter schon 25 Jahrehunderte vor unserer Zeitrechnung vier verschiedene Formen des Jahreskannten: das Wandelsahr, das Firjahr, das Mondjahr und ein Mondjahr mit eingeschakteten Tagen <sup>211</sup>. Zedensalls hatte man aber schon zur Zeit der VI. Dynastie, also eiwa 32 Jahrhunderte v. Chr., eine seste Jahreserechnung, denn Inschriften aus jener Zeit berichten uns bereits von dem Feste des Jahresschlusses <sup>212</sup>.

Interessant ist, daß die Agypter den Griechen ihre Jahresberechnung lange verheimlichten. Erst spät erfuhren lettere diese Berechnung aus übersetzen Abhandlungen ägyptischer Priester 213.

Selbst die Sonnenfinsternisse verstand man bereits zu berechnen, denn Thales berechnete die vom 30. Sept. 610 v. Chr. nach ägyptischen Tafeln, ebenso Helikon von Eyzikus die vom Jahre 404 v. Chr. 214

Ausseichnungen eines Festkalenbers begegnen wir schon zur Zeit Ramses' III. <sup>215</sup>, Fragmenten besselben schon aus Thutmes' III. Resgierung <sup>216</sup>; in thebanischer Zeit wurden auch schon die Sternaufgänge fürs ganze Jahr verzeichnet <sup>217</sup>. Bekannt ist auch, daß die Ügypter sehr an der Astrologie hingen; sie hatten je nach den Sternbildern ihre guten und bösen Tage. Taran erinnert der Umstand, daß die Griechen und Kömer ihre dies kasti und nefasti "ägyptische Tage" nannten.

Was die medizinischen Kenntnisse der alten Agypter betrifft, so gab es schon sehr früh Schriften über die Arzneikunde. Dieselben reichen bis zum

eriten Berricherhause ber Thiniten 218. Rach Berodot sollen die Arzte in Rlaffen eingeteilt gewesen fein, beren jebe fich mit ber Behandlung nur einer Art von Krantheit befante. Der Schlüffel gur Erklarung biefer Aussage bes gelehrten Griechen scheint mir in ber Vergleichung ber Ungaben in ben altesten erhaltenen medizinischen Schriften ber Nanvter 219 mit ben noch beute im Rilthal herrichenden Krankheiten zu liegen. Danach maren bamals und find noch beute banvtfächlich Angenkrankheiten und Dusenterie die pormiegenden Leiden der Nilthalbewohner. Für beide Krantbeiten nun merben Spezialärzte porbanden gemejen fein. 2018 Beilmittel maren etma 50 Arten von Begetabilien, Mineralsubstanzen und Dlen in Die theoretischen Renntniffe ber Arzte maren gering, beffer Giebrauch. kannten fie die Beilmittel. Übrigens muffen diese Kenntniffe um jo bober angeichlagen werben, als religiofe Bedenken ben Urzten die Ungtomifierung ber Leichen nerhoten und außerdem durch die Religion bestimmte Normen ber Behandlung bei Kranfheiten porgeidrieben waren, jo zwar, bak, wenn ein Batient, ber mit Sintansetzung jener Normen behandelt mar, ftarb. ber betreffende Argt als Mörber bestraft wurde.

Daß die medizinische Wissenschaft hochgeehrt war, ersehen wir darans, daß schon des Pharao Mena Sohn, Athothis, ein Buch über die Anatomie geschrieben haben soll; ja, die Pharaonen selbst schrieben Bücher über Arzneikunde 220. Und auch im Auslande genoß die ägyptische medizinische Wissenschaft einen hohen Ruf: die Perserkönige ließen sich mit Borliebe von ägyptischen Arzten behandeln 221, und griechische Arzte, wie Chrusippus, zogen ins Nilthal, um sich Kenntnisse zu erwerben 222.

In das Gebiet der Philosophie im weitern Sinne gehört ein Papyrus aus der Zeit der XII. Ognastie, der aber in einzelnen Teilen der Periode der III. bis V. Dynastie entstammt und den man, wie bereits bemerkt, das älteste Buch der Welt genannt hat; er besindet sich in der Pariser Bibliothek und wurde von Lauth übersetzt 223. Wir sinden darin eine genaue Beschreibung der menschlichen Leidenschaften, Gewohnheiten, Schwächen, eine getreue Beschreibung des Greisenalters, eine Hinweisung auf ein ewiges Leben; sodann eine Empsehlung der Wissenschaft und praktische Ratschläge fürs Leben.

Schließen wir diese kurze Übersicht über die wissenschaftlichen Leistungen der alten Agypter mit der Bemerkung, daß ihnen das Lehren und Untersichten in den wissenschaftlichen Tingen als ein besonders verdienstliches Unternehmen galt: so rühmt sich Thutmes III. in seiner Grabschrift, "die Unwissenden von ihrer Unwissenheit abgelenkt" zu haben 224, und deshalb blieben auch die Ramen der Gelehrten noch bei späten Geschlechtern in Ehren. So werden uns als die berühmtesten Schriftsteller genannt: Pentaur, Kagabu, Anana, Hora, Werapu, Bekensptah u. a.

### b. Bneffe.

Die Bobe ber Rultur eines Bolfes bemift fich por allem auch nach bem Standpunkte ber Pocije befielben. Legen mir biefen Manitab an, fo ericheint bas älteste Rulturvolk in einem fehr annstigen Lichte. Das wird ichon klar, wenn wir die altesten Loblieder auf die Pharaonen - ein natürlich oft wiederkehrendes Thema - mustern. Freilich, wie jede Dichtung erst in ihrem Idiom, so ericheint auch die altäanptische nur in der Ursprache in voller Schönheit. Durch Übertragung in andere Sprachen leiben die Poesicen eines Volkes unendlich; besonders unsere lebenden Sprachen können, um mit Brngich zu reben, mit ihren jungen Anschaunngen den Tou, der die altertümlichen Lieder durchzieht, nicht mehr wiedergeben: ein Homer bleibt eben nur Homer im griechischen Gewande. Und boch die poetische Schönheit jener altägnptischen Poesie blickt felbst burch bas fremde Gewand hindurch. Bezüglich ber Form jener Loefie ift zu bemerken, daß leitere Halbverie mit Parallelismen und Antithesen bat, gerade wie die Bialmen des Alten Testaments, - aber die Nanpter hatten diese poetischen Formen ichon lange por ber Schlufredaktion bes Alten Testamentes. Schon zur Zeit ber XII. Dynaftie, also etwa 24 Jahrhunderte v. Chr., finden wir im Lavurus Priffe diese Halbverfe durch rote Puntte unterschieden. Auch einige Teile best jogenannten Totenbuches find Inrifch gehalten. Dasselbe enthält bereits Humnen, jo im cap. 128, im c. 15 und c. 140 an den Sonnengott. Solcher Humnen giebt's überhaupt in Papprus und Steinbenfmälern eine reiche Bahl. Statt vieler mahlen wir ein Beispiel, bas in Sprache und Korm auf ber Bohe ber Dichtkunft steht: es ist ein Humnus auf Thutmes III., den wir in freier Übertragung fragmentariich wiedergeben 225:

"Komm zu mir; iprach Ummon, erfrene bich und bewundere meine Herrlichfeit, Du, mein Sohn, ber mich ehrt, Ihntmes . . . Meine Sande fenten fich auf bich herab gu beinem Beile . . . Ich will bich wunderbar belohnen . . . 3d ichente bir Macht und Gieg über alle Lanbe. Erichrect follen werben bei beinem Raben alle Bolter. Gie follen bich fürchten bis gu ben außersten Grenzen bes Belialls. Die Könige ber Welt alle follen fein in beiner Sand . . . Bu beinen Gugen follen fallen beine Wiberfacher . . . Gröhlichen Muts burcheile bie Lander, die niemand betreten por bir; 3d will bein Guhrer fein . . . Meine Rrone auf beinem Saupte fei ein verzehrend Gener . . . So ift es mein Wille . . . 3ch laffe ermattet finten ben Abtrunnigen in beiner Rabe, Töbliche Glut in feinem Bergen, in feinen Gliebern Zittern. 3ch fam, und bu schlugft bie Fürften von Bahi -3d laffe fie ichauen beine Beiligkeit im Strahlenglange . . . Ich fam, und bu ichlugit, die ba weilen in Ufia . . .

### 4. Biffenicait, Poene und Runft.

3ch fasse sie schauen beine Heiligkeit im Königsschmude . . . 3ch fam, und du schlugt das Land bes Westens — 3ch fasse sie schauen beine Heiligkeit wie den jungen Stier, Boll Mut die Hörner werend, unnahdar . . . Wie den Leu mit wildem Ange, Der seine Höhle verläßt und ihre Thäler durchzieht . . . Meine Hände in Himmelshöhen wehren ab von dir alles Unheil. Ich schirme dich, meinen gesiedten Sohn . . . Trum sexe dich auf den Thron des Hor suraählige Jahre, Lenke und leite der Lebenden Geschlecht!"

Dieses Lieb, das in seiner Erhabenheit und bilberreichen Sprache an das Lied Mosis nach dem Durchgange durchs Note Meer erinnert, ist drei Jahrhunderte älter als letzteres. In der Zeit des neuen Reiches, der XIX. Dynastie besonders, machen sich ein idealer Schwung, eine Verstiefung der Empfindung und eine reiche Phantasie geltend, Eigenschaften, die wir in hohem Grade an "dem zu allen Zeiten unerreichbaren Muster der altägyptischen Sprache in ihrer höchsten Blüte", an dem Helbenliede des Dichters Pentaur auf Ramses II. bewundern 226.

Bunachst wird in bemielben ber Pharao geschilbert:

"Der jugenbliche König mit tühner Sanb hat nicht feinesgleichen; Mächtig ift sein Arm, fest sein Serz, sein Mut gleicht bem bes Kriegsgottes ... Niemand nennt die Tausende, die ihm entgegenstanden; Hunderitausende santen hin bei seinem Anblict. Schrecklich ist er, wenn sein Kriegsruf ertönt, fühner als alle, Furchtbar wie der grimme Len im Thale der Hindiunen. Beise ift sein Rat, treislich seine Entschlisse — ein Beichüger des Bolfs; Sein Herz ist wie ein Berg von Gien:

Dann folgt die Schilberung ber Schlacht mit ber ichonen Evisobe, wo Ramses, von den Seinigen verlassen, umzingelt von den Zeinben, den Gott Ra um Hilfe ruft:

"Und feiner meiner Farften, teiner meiner Oberfien, feiner meiner Sauptleute, feiner meiner Ritter mar ba.

Es hatten mid verlaffen meine Krieger . . . nicht einer war in meiner Rabe . . . "

### Darauf spricht der Pharao:

"Wo bin du denn, mein Bater Ummon? Wenn das vielleicht bedeutet, daß der Bater seines Sohnes vergessen, wohlan! habe ich denn etwas gethan ohne dein Wissen? Ober bin ich nicht gegangen und gestanden nach dem Ausspruche deines Mundes? und nicht habe ich übertreten deine Gebote nach keiner Richtung.

Wie? ber eble Gerr und Gebieter Agyptens, er follte fich bengen por ben fremben Boltern?... Bas auch bie Abficht biefer Firten fein mag — Ammon follte hoher fiehen als ber Clenbe, ber nichts weiß von Gott!

Bare es benn vergebtich geschehen, bag ich bir geweiht hatte viele und herrliche Tentmaler; bag ich bir angefüllt hatte beine Tempel mit meinen Kriegsgefangenen . . . baß ich bir all mein Gut als Hausrat gegeben, baß ich bir bas ganze Land vereint als Steuerzahler für beine Tempeleinfünfte bestellt hatte ?! . . .

Bu Schanden möge ber werden, ber beine Gebote bahinwirft! Aber Gutes werbe bem zu teil, ber bich anerkennt, o Ammon!

3d habe gehandelt für bich mit bereitwilligem Bergen, barum rufe ich bich an.

Ciehe mich, Ammon, inmitten vieler frember Bolfer . . . alle haben fich vereint, und ich bin gang allein; verlaffen haben mich meine Rrieger.

Sch rief nach ihnen, aber feiner hat meine Stimme gebort.

Aber ich weiß: beffer ift Ammon als Millionen von Kriegern, als Hunberttaufenbe von Roffen, als Zehntaufenbe von Brübern und Sohnen . . .

Nichts find bie Werte von Menichen, auch wenn beren gahllose Scharen find - Ummon ift beffer als fie alle . . .

Siehe, ich rufe bich an an ben außersten Enben ber Belt!"

## Und nun fommt der Gott zu Silfe:

"Und die Stimme (Pharaos) saud Wiederhall, es hörte sie Ammon; Er reichte mir seine Hand und ries: Ich bin mit dir; Ich bin's, dein Bater, der Sonnengott Ra . . . Ich bin der Herr der Siege; ich habe gesunden in Dir einen rechten Sinn und mein Herr freut sich barob . . . "

"Und die Tausende Paare von Rossen wurden zerschellt von meinem Rosse... Keiner rührte mehr seine Hand zum Kampse; ihr Mut war gesunken in ihrer Brust, Ihre Glieber waren ericklasst ...

Ich hieb fie nieder und totete fie, wo fie fanden . . .

Da riefen sie: Kein Mensch ift ber! Bebe, ber ift Gott! Gilen wir! flieben wir! Retten wir bas Leben!"

Unstreitig wetteifert dieses Epos in einzelnen Partieen mit dem berühmten Epos ber Griechen, ber Stias. Aber Bentaur ift nicht ber eingige uns namhaft befannte Dichter jener großen Zeit ber ägnptischen Geschichte: berselben Zeit gehört ein anderer berühmter Dichter, Amenemapt, an 227. Um biefelbe Zeit entstand auch ein uns erhaltenes Schriftftuck, das von hohem Intereffe ift, da es uns ben Beweis liefert, daß jene alten Dichter mit den Anforderungen und Gesetzen, wie wir sie heute noch für dichterische Erzeugnisse in Geltung seben, wohl vertraut waren. Es ist eine Kritik, die um 1300 v. Chr. ein Meister der Voesie über ein ihm zugesandtes poetisches Machwerk schrieb 228. Darin heißt es: In ber betreffenden Poefie finde sich "Ballast hochtrabender Redensarten", es fei "feine Wahrheit in den Schilderungen", die Orte ber handlung seien so geschilbert, daß man sofort sehe, "ber Dichter sei niemals bort gewesen". Unwahrscheinliche und unnögliche Schilderungen fanden fich: fo "ein Schweben über einem Abgrund von 2000 Ellen Tiefe"; der Weg, den er beschrieben, sei "ein Zickzackweg"; bas "Arrangieren ber Pferbe" sei un= richtig geschildert u. j. w. Schließlich meint der Kritifer, "der Autor verftehe nicht zu bichten", "er habe über seine Kräfte hinausgestrebt", "unbebentend seien seine Gebanken", "verwirrt die Anordnung", "er zerreiße die

Worte", das Gedicht habe "einen Ballast von Fehlern", — es sei "ein Durcheinander". Aus dieser Inhaltsangabe ersehen wir, daß der alte Dichter ebensowohl Inhalt als Form fritisiert, und fast mit benselben technischen Ausdrücken, die heute noch üblich sind.

Schon find u. a. auch die Klagegefänge, die die Priester über den Toten sprechen sollten:

"Komme in beine Wohnung! fomme in beine Wohnung! Gott An! Deine Feinbe fünd nicht mehr! T gnädiger Herricher! blide auf mich; ich bin beine Schwester, die dich liebt. Bleibe nicht fern von mir, du schwert Jüngling! Komm schnell, eile in beine Wohnung! Ich sehe dich nicht mehr. Mein Kerz ist voll Kummer beinetwegen. Meine Augen suchen dich. Ich sehne mich, dich zu sehen: wie lange wird es noch währen, dis ich dich erblide? Dich schnen ift Glückseligkeit, o Gott Au!" . . . 229

"Komm in beine Bohnung, o komm, Gon An! Herr aller Männer und aller Frauen, bie bich lieben! Gott, ber bu schön bift von Angesicht und in Aquerti wohnt!... Schwellen nicht alle Herzen zu bir! Götter und Menschen erheben ihre Hände zu bir, wie ein Sohn, ber seine Mutter suchet. Komme zu benen, beren Herz frant ift; laß sie hervorgehen in Freudigkeit, baß die Schaaren bes Horus jubeln und bie Bohnungen bes Set vor bir zittern!"... 230

Zum Schluß mag hier noch berichtet werden, daß die Ügupter auch bereits Erzählungen und Romane hatten, was dis vor kurzem bestritten wurde. Im Jahre 1852 wurde der Papurus d'Orbinen gefunden, in dem sich ein Roman von zwei Brüdern aus der Zeit Setis II., des Sohnes des Pharao Meneptah, besindet, in dem eine von der Frau eines Anopu in Scene gesetzte Versührungsgeschichte erzählt wird, in der schließlich der Mann zu gunsten seines als unschuldig erkannten Bruders sein Weib tötet. Romanhaste Geschichten, die fast denselben Stoff behandeln, sinden wir, wie Maspero nachgewiesen hat, auch bei anderen Völkern, auch bei Griechen und Römern; aber dieser äguptische Roman ist jedensalls der älteste seiner Art <sup>231</sup>.

Ein anderer Roman spielt zur Zeit Ramses' II., es ist die Erzählung vom Satni Khâm-las. Er ist wohl erst in prolemäischer Zeit entstanden, aber badurch sehr interessant, daß alle darin vorkommenden Personen und Orte historisch sind. Diese Art von Roman aber hat keine andere ber alten Nationen aufzuweisen.

Mls britten Roman aus altägnptischer Zeit mussen wir enblich bie "Erzählung vom prabestinierten Prinzen" anführen, bie Goodwin aufsfand 232.

Und nun zur Dichtung im engern Sinne zurückkehrend, erwähnen wir noch, daß dieselbe mit der Zeit des großen Ramses das Ende ihrer Blüte erreicht hatte. Nach ihm tritt jäher Verfall ein; die besseren Erzeugnisse sind Abschriften von Werken früherer Zeit 233. Der dichterische Genins blieb verschwunden und nur elende Schmeichellieder auf die Phas

raonen treten im Gewande hohler Phrasen auf — ein sicheres Zeichen poetischer Sterilität. So nabe erscheinen hier höchste Blüte und tiefster Berfall aneinandergerückt.

#### c. Kunit.

Indem wir uns nun zur altägnptischen Kunft wenden, beginnen wir am passendsten mit der Architektur. In ihr, im Bereine mit den Schwestersfünsten, der Plastif und Malerei, verkörpert sich gleichsam die Kulturblüte einer Nation.

Es ist noch nicht lange her — da wurde in Europa die ägyptische monumentale und plastische Kunst noch als etwas unausstehlich Monostones, Steises und Lebloses aufgefaßt, und bei den üblichen Abbildungen aus diesem Gebiete besiel den Beschauer wohl ein Gähnen. Das hatte seinen Grund darin, daß nur sehr wenige Gegenstände jener Kunst in Europa abbildlich bekannt waren, zu denen dann noch gerade die uninteressantesten Bauten und Statuen als Modell gedient zu haben scheinen. Das ist in den letzten Jahrzehnten anders geworden. Zahllose Bauten sind von dem sie bedeckenden Wüstensande besreit worden, und mit den darin aufgesundenen Schähen süllten sich rasch ganze Museen, die, wie das vicestönigliche Museum zu Bulaq am Nil, zu den sehenswertesten der Welt gehören. Auch europäische Musen, wie das Berliner, das Pariser und Londoner, erhielten manche trefsliche Reliquie ägyptischer Kunst. Besonders aber bemühte man sich mit Ersolg, die neuentdeckten Bauten und Kunstewerke in Europa durch Abbildungen aller Art bekannt zu machen.

Seitbem hat fich nun auch bei und jenes Urteil völlig geanbert. Es steht nun fest, daß die ägnptische Runft zwar an gewisse konventionelle Rormen bei Banten von Tempeln und Darftellung von Götter= und Menschenfiguren gebunden mar und jo eine gewisse Monotonie und Steif= heit derfelben nicht zu leugnen ift, daß aber felbst in diesen unter der Berrichaft biefer Formen entstandenen Werken es nicht an Trefflichem fehlt. Wo aber, wie nicht felten, die Runft sich frei von jenen beengenden Schran= fen entwickeln konnte 234, da tragen die betreffenden Runftwerke nicht felten den Charafter der höchsten Vollendung; ja! - und das beweift noch mehr eine bebeutende Stufe der Runfttuchtigfeit — felbst durch die Schranken jener konventionellen kormen blickt häusig eine unverkennbare künstlerische Schönheit hindurch. Freilich — bas ist wohl zu beachten — will man fich eine volle und richtige Vorstellung von der Schönheit jener Kunftwerke machen, so muß man sich nicht begnügen, die in unseren europäischen Museen untergebrachten zu sehen, die alle durch Transport, atmosphärische Einflüsse n. bgl. gewaltig gelitten haben, sondern da muß man die frisch erhaltenen Schätze bes ägnptischen Museums zu Bulag in Augenschein

nehmen ober in die ägnptischen Graber hineintreten burfen, wo, wie ich so oft bewunderte, manches noch so farbenfrisch und unverletzt erhalten ift, als sei es eben aus ber Sand bes Kunftlers hervorgegangen.

Doch — reben wir zunächst von der Baukunit! Sie har sich früh entwickelt, aber die Anfänge derselben sind für uns in Dunkel gehüllt. Da, wo uns die ägyptische Architektur zuerst entgegentritt, in den Pyramiden von Gizeh (Titelbild) nämlich, erscheint sie bereits auf staunenserregender Höhe. Als Goethe im Jahre 1787 die Zeichnung einer Pyramide, die der französische Keisende Cassas entworsen, sah, schrieb er: "Es

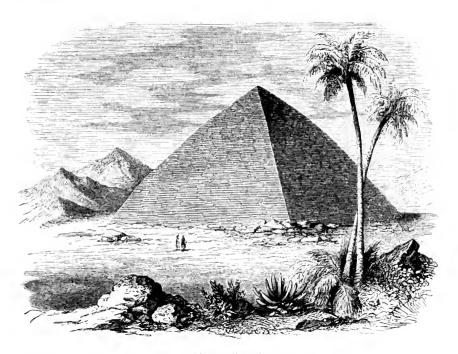

Fig. 21. Bnramide.

ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architektur-Idee, die ich zeitlebens gesiehen, und ich glaube nicht, das man weiter kann."

Sind die ältesten Bauten der Menschengeschichte aus rohen Steinmassen aufgehäufte Steinbauten gewesen, dann sind solche im Nilthal gewiß sehr frühe entstanden, da hier die baumlosen Gegenden das Bedürsnis nach ihnen wachriesen. Ginen Fortschritt bezeichnen die aus einer Fläche zur Spitze aussteinen Tempelbauten, z. B. in Mesopotamien. Diese Bauart erreichte aber ihre höchste Bollendung in den glatten Ppramiden Agyptens, zu deren Form vielleicht die vielsach in der unbischen Wüste vorkommenden pyramidalen Bergkegel Veranlassung gegeben haben 235.

#### II. Das Nilpolf im Altertum.

Der Name "Pyramibe" ist altägyptischen Ursprungs, benn per-am heist die "Hohe", und da die Höhe eine charafteristische Eigenschaft jener Bauten ist, so ist diese Bezeichnung treffend <sup>236</sup>. Übrigens hatte jede Pyramide ihren eigenen Namen. So heißt eine Pyramide "die Kühle", eine andere "Seelenausgang", wieder eine andere "die Lichte" u. s. w. Bemerkenswert ist, daß die Form der Pyramide (Fig. 21) auch Grundsorm für alle anderen monumentalen Bauten im Nilthal blieb bis ins neue Neich hinein: Pyramidensorm zeigen ebensowohl die Obelisken wie die Pysome, die Tempeltürme späterer Zeit; ja! alle Gebäude Ügyptens haben pyramidensähnliche, sogenannte pyramidoidale Korm <sup>237</sup>.



Fig. 22. Anichpnramibe von Dafchur.

Die Pyramiben nun, beren es eine große Angahl, etwa 100, giebt, bie eine Kette von zwölf geographischen Weilen in ber Länge bilden, geshören alle ben ältesten Dynastieen bis zur Zeit ber Hyfsos an. Form und Einrichtung berselben ist zwar keine typische: sie haben z. B. versschiebenes Waterial: Steine in Gizeh, in Daschur Ziegel; auch verschiebene Formen: so sind bie Seitenflächen gebrochen an ber sogenannten Knickspyramide von Daschur (Fig. 22); abgekürzte Pyramiben sind die in Sakfarah — aber im wesentlichen haben sie alle dieselbe Grundsorm. Die älteste Pyramibe ist die von Meidum, wo Mariette die Gräber der Familie des Pharao Snefrn, der vor Chusu regierte, fand; die schönsten aber von

#### 4. Biffenichaft, Poeffe und Runft.

allen sind die drei großen Puramiden von Gizeh, erbaut von den Pharaonen Chusu, Chafra und Menkera der IV. Dunastie (etwa 3500 v. Chr.),
und von diesen ist wiederum die schönste und größte die Chusu-Puramide, wie
schon Herodot bemerkt, der auch beisügt, daß 20 Jahre lang 100 000 Mann
an derselben arbeiteten, die alle drei Monate abgelöst wurden. Die Dimensionen derselben sind kolosial. Die Höhe beträgt nach Letronne
137 m; sie betrug aber nach seiner Berechnung einst 144,66 m, eine Höhe, die, abgesehen von den Türmen des Domes zu Köln, dis heute noch
kein Bau der Welt wieder erreicht hat. Die heutige Grundlinie ist 227 m
lang, einst maß sie 233 m. Das Material, Duadern aus dem senseits
des Vil liegenden Moccatangebirge 225, ist so massenhaft, daß man nach 305
mards Berechnung aus demselben eine Mauer bauen könnte, die, 0,9 m hoch



Sig. 23. Stufenppramibe pon Zaffgrab.

und 0,3 m dick, das ganze hentige Frankreich umfassen würde. Das Mauerwerk stellt nämlich etwa  $2^4/_2$  Millionen Kubikmeter dar. Wir staunen über
die Tüchtigkeit jener alten Baumeister, die diese Steinkolosse herbeitransportieren und so regelmäßig ausbauen ließen. Nach Lepsius baute man die Pyramiden in circa 12 m hohen Stusen (Fig. 23), die man schichtenweise um
einen sestliegenden Felsenkern legte; die Schichten sind 3—4,5 m mächtig und
so breit, daß man die Förderungsmasschinen darausstellen konnte, oder aber:
es wurden die Blöcke auf schieften Ebenen durch Walzen auf die Höhe der
Schichten gebracht 239. Starb nun der Pharao, so wurden die Köhe der
Schichten ausgestüllt, eine Spize aufgesetz und so die Form der Puramide vollendet, die dann mit Platten geschlissenen weißen und gelben
Zandsteines, oder, wie die drittgrößte von Gizeh, mit solchen aus Rosengranit von Tuan bedeckt wurde. Denn die Pyramiden waren Gräber für die Pharaonen und als solche ein Vorrecht berselben. So blieb's bis zur Zeit der XII. Dynastie, vor Einbruch der Hykse. Die letzten Pyramiden in dieser Zeit wurden bereits aus zerstörbarem Material, Nilschlamms Ziegeln, gebant, ein Symptom bes Verfalles der Architektur des alten Reiches. Fortan mählten sich die Pharaonen Felsengräber als Totenstätten.

Betrachtet man die koloffalen Dimensionen der Byramiden, die ungeheuern Maffen bes Steinmaterials berfelben, jo begreift man, wie es möglich war, daß oberflächliche Betrachtung die ftupenden Leiftungen biefer ältesten Kulturepoche ber Welt auf Diese riefigen Dimensionen Koloffalität allein beziehen konnte. Und doch ift das gang unrichtig. Bloker Aufwand an Zeit und Kraft hatte auch jedes rohe und ungebildete Bolf in ben Stand gesetzt, jahrelang Bruchsteine aufeinander zu häufen. Byramiden aber verraten bei näherer Betrachtung bald, daß bei ihrer Grbanung die Herrschaft bes menschlichen Geistes über bas tote Material bas Schaffende mar. Die vortreffliche Rugung ber Blode, die Ginrichtung der Kammern für den Carfophag, die Gange zu denfelben, die erstaun= lichen technischen Vertigkeiten, die sorgsam und genau berechneten Broportionen zeigen uns, daß hier ber berechnende Verstand gewirkt, ber sich in biefen stereometrischen Kormen gleichsam frustallisierte. Schon ber arabifche Schriftsteller Abballatif bemerkt: die aneinanderliegenden innern Klächen ber Moccatamtalfblocke feien ohne jeglichen Mortel jo forgfältig und fünft= lich zusammengefügt, daß "man weber eine Nabel noch ein Haar zwischen Die Angen zu stecken vermöge". - Die Glättung ber polierten Wände ber Byramidenschachte ist jo sorgfältig ausgeführt, wie sie nicht einmal bei den vollendetsten Bauten von Bellas, selbst nicht an ber Afropolis von Athen sich findet. Das Meisterwerk aber der Werkleute der Großen Enramide (Fig. 24) ist die große Galerie, die an die Grabkammer im Innern anstößt, 8 m hoch und 2 m breit 240, mit ihren fein berechneten Dimenfionen. Die Grabkammer felbst ift aus Granit und ber barin befindliche Sarkophag, ber die Gebeine des Pharao Chufu enthielt, aus Rosengranit. In der That, es ift feit jener Zeit nichts mechanisch Vollkommeneres mehr aebaut worden; man begreift nicht, was fur Maschinen man gur Berstellung solchen Wunderbaues gebraucht hat, und je unerklärlicher das wird, um so mehr bewundert man die Macht, der folche Sindernisse ein Spiel Bas aber die Form der Pyramiden betrifft, so ist man im Innersten burchbrungen von ber schlichten Größe berselben und von ber Unermeglichkeit, Unabsehbarkeit der Dimensionen. Die Pyramiden waren Gräber für die erhabenen Pharaonen, die Repräsentanten der Gottheit auf Erben - baber die himmelanstrebende Sobe; sie waren vor dem Buftenflugsande zu schützen, der vor Jahrtausenden ebenso, wie heute, die Bauten am Mil zu verschütten brohte, - baber bie schrägen Seiten bes Baues; und bann — einfacher und zugleich großartiger und wirkungsvoller laffen

### 4. Biffenicaft, Boeffe und Runft.

sich Erhabenheit, seierlicher Ernst und Ruhe, irdische Hinfälligkeit, die auf das überirdische Ewige hinveist, nicht mit Einem Zuge architektonisch barsstellen, als es in den ägyptischen Pyramiden geschehen ist, die da lagern an der Stelle, wo das Leben des üppigen Kulturstrichs dem Tode der unabsehbaren Wüste weicht. Welchen Anblick aber müssen diese Pyramiden erst gewährt haben, als sie noch ganz unbeschädigt dastanden: die erste und



Fig. 24. Das Innere ber Großen Buramide.

(Senfrechter Durchichnitt von End nach Nord burch bie Jugange und die Rammern.)

- 1) Brabfammer bes Ronias.
- 2) Grabfammer ber Ronigin.
- 3) Unterirbifde Rammer.
- 4) Eingang.
- 5) Großer Bugang.
- 6) Gewaltiam eröffneter Gingang.
- 7) Linie ber uriprünglichen Befleidung.
- S) Rördlicher Eufifanal.
- 9) Gublider Luftfanal.
- 10) Epalte.
- 11) Trümmer.
- 12) Brunnen.
- 13) Hueböhlung.

Die inneren Raume find im Berhaltnis gur Groge ber Boramibe felbit ber Teurlichfeit halber in breifach vergrößertem Magftab gezeichnet.

zweite von leuchtenden weißen oder gelben Kalksteinen gebecht, die dritte in rotem Granite glühend; alle umgeben von massiven Grabern, aus benen sie wie Dome inmitten von Kirchen hervorragten!

Bei den Felsengrabern, die wir schon in der Periode des alten Reiches finden, hat die Architektur bereits ein zweites Problem gelöst. Es handelte sich darum, dem Bedürfnis nach Licht, nach Luft und nach



Fig. 25. Drei Maftaba von Gigeb (refonftrufert).

einem Eingang ins Innere entgegenzukommen. Die erste Lösung bieser Aufgabe bestand wohl barin, baß man die Bausteine treppenartig überseinander vorspringen ließ, bis die Mauerränder sich so weit näherten.



Fig. 26. Oberes 3immer, Schacht und Gruft.

bag ein Stein querüber bie Offnung beden konnte. Un dieje Konftruftion erinnern noch die ägyptischen Gräber= und Tempel=Bforten. bie an der Schwelle breiter find als am Gesims. Im übrigen murbe das Princip ber Bnramidenbauten auch auf die Gräberbauten ausgebehnt. Dier wie da handelte es sich barum, eine möglichst verborgene und unzugängliche Grabkammer barzustellen. Übrigens find die Telfengraber strenge verschieden von ben mit reiferen Formen versehenen, freifteben= ben Gräbern, die Quaderbauten maren. Man nennt sie Mastabas (Fig. 25 und 26). Auf bem Totenfelde von Memphis, bem größten Friedhofe der Welt, ist die berühmte Mastaba bes Ti ein solches freistehendes Grab. Sehr alt sind auch die äußerlich pyramidenförmigen, innerlich burch 8 überkragende Schichten kuppel= artia gewölbten Gräber von Abydos (Rig. 27).

## 4. Biffenichaft, Poefie und Runft.

Bur Zeit des mittlern Reichs (XII. Dynaftie) kamen besonders die Felsensgräber in Gebranch. Im wesentlichen bestehen die monumentalen Gräber



Fig. 27. Durchichnitt eines Grabes zu Abnbos.

aus einem viereckigen Raume, in dem sich saft zu ebener Erde eine Gruft befindet, die die Mumie birgt; noch in den Felsengräbern von Benishassassan (Fig. 28) [XII. Dynastie] ist eine solche Gruft; oder aber es stößt an die Gradstammern ein langer Brunnenschacht, in dem sich die gewölbte Mumiengruft unter der Erde besindet <sup>242</sup>. Wie bei der Form der Pyramisden die Natur die Borbilder bot, so zeigt auch der Gräberbau dies Princip der Nachsahmung der Natur. Die Eingangsthüre bei Pyramiden und Gräbern hat einen runden,

tragenden Balken; die Steindecke der Kammer ist oft wie aus nebeneinandersliegenden Baumstämmen konstruiert, die Thüren sind dem Lattenwerk nachsgebildet, und das umrahmende Glied bildet einen Stab. Hier war die



Big. 28. Gingang ju Feliengrabern von Benispaffan.

Architeftur aus dem Pilanzenreiche aufgewachsen, wie bei den Ppramiden auß dem toten Steinreiche der Büste. So zeigt das Museum von Bulag eine Grabkammer, die ganz aus Baumstammnachbildungen konstruiert Kapier, Agnoren. ist <sup>243</sup>. Wie bereits erwähnt, waren die Grabkammern oft gewölbt. In der That findet sich das Princip der Wölbung bereits zur Zeit des alten Reiches angewandt <sup>244</sup>. Im allgemeinen aber wird es selten verwendet; man bediente sich lieber der festeren Nonolith-Architrave. Die alten Ägypter dachten wohl ähnlich wie die heutigen, bei denen ein arabisches Sprich-wort lantet: "Ein Gewölbe schlummert nie."

Einen staunenswerten Fortschritt ber Architektur bezeichnen die Gräbersbanten ber XII. Dynastie (ca. 2300 v. Chr.) durch die Ausbildung der Säulen, wie wir sie in den Felsengräbern von Beni-Hassansten. Sie trugen am meisten dazu bei, der ägyptischen Architektur ein Moment einzusügen, das ihr bis dahin mangelte, nämlich die Schönheit, und erhoben so die Bauten der XII. Dynastie auf die Höhe der Bautunst der ältesten





Fig. 29. Säulen= fapital von Beni= Saffan.

Huch für diese Sänlenordnungen war die Natur Reit. das Borbild: Lotos= und Lapprusitande und die fiber= hängende Krone der Balme treten als Urinven derselben Die Säulen entwickelten fich aus ben bie Decke stützenden Pfeilern, die der Durchbrechung der Wände ihren Urfprung verdanken. Bei Abfeilung biefer fo fteben gebliebenen Pfeiler bilbete man ben Lotosftengel nach und formte diesen vielkantia, kannelliert ober auch rund. Beni-Hassassan finden wir die sogenannten protodorischen Säulen, die mahricheinlich später Grundlage ber griechi= ichen Architektur wurden; als Krönung ber Säulen ericheinen die sogenannten Kapitäle (Kig. 29) in Korm pon geichloffenen Lotosknofven 245. Tempelbauten find aus jener ältesten Zeit nicht erhalten, wenn man nicht etwa ben fogenannten Sphinrtempel bei Gigel, beffen Ruinen aus aufeinandergeschichteten Granitblocken bestehen, als Reft eines Tempels ber memphitischen Zeit betrachten will. Der einzige in feinen Spuren erhaltene Tempel aus ber Zeit bes mittlern Reichs ist ber von den Pharaonen der XII. Dy=

nastie, Usurtasen und Amenemha, in Theben errichtete Tempel des Ammon, der den Kern des großen Tempel-Kompleres von Karnak bildet, von dem wir später reden werden. — Der noch erhaltene, von Usurtasen I. zu On errichtete Obelisk aus Granit (Fig. 30) zeigt, daß man diese "versteinerten Sonnenstrahlen", Symbole des Gottes Ra, schon damals errichtete. Sie waren durch ihre schlanke Form eine besondere Zierde der Tempelhöse.

So erscheint die Architeftur dieser ältesten Zeit der Weltgeschichte in ihrer Einfacheit überaus edel in getreuer Nachahmung der Natur.

Dann gesellt sich in dieser Zeit der XII. Dynastie zur Architektur eine andere Kunft, die erst die Schönheit derselben in besonderer Weise zur Geltung brachte, nämlich die Ornamentik. Als Ausschmückung dient zunächst die

## 4. Biffenichaft, Boeffe und Runft,

Schrift, welche die ständige Begleiterin der Architektur bleibt; wahrhaft vorzüglich ist der Inschriftenschnitt dieser ältesten Zeit: so schön, breit und groß erscheint er in den folgenden Perioden nicht wieder. Ein prächtiges Beispiel davon bietet der erwähnte noch stehen gebliebene Obelist des Tempels von In (Heliopolis). "Dabei darf man nicht die technischen Schwierigkeiten unterschätzen, den sprödesten und harreiten Steinarten diese



Rig. 30. Der Chelist von On (Beliovolis).

hierogluphischen Zeichen einzugraben, die nicht aus einfachen und mathematischen Strichen bestehen, wie die griechische und römische Lapidarschrift ober die asiatische Keilschrift, sondern zugleich Schrift und stilvolle Zeichmung waren; und diese Schwierigkeiten sind in so hohem Grabe überwunden, daß sie gar nicht in Betracht gezogen scheinen." Diese hierogluphische Ornamentik sinde isch auch auf den Säulen von Benishassan angebracht 246.

6 \*

#### II. Das Milnolf im Altertum

Andere dekorative Elemente bildeten Bänder aus Sykomorens und Palmteilen; bem auch die Ornamentik entnahm ihre Muster (Fig. 31 a u. b) der Natur, speziell dem Pklanzenreiche. Erst aus den Ornamenten des Malers nahmen Bildhauer und Architekten ihre Muster, weshalb man mit Recht die Ornamente die Inkunabeln der bildenden Kunst genannt hat. Leider ist uns ein bemerkenswertes Denkmal dekorativer Kunst jener Zeit, der Sarkophag des Pyramidenerbauers Menkera, nicht erhalten, er ging beim Transporte nach England zu Grunde. Und ebenso ist ein Werk, das Architektur und Ornamentik der XII. Opnastie in schönskem

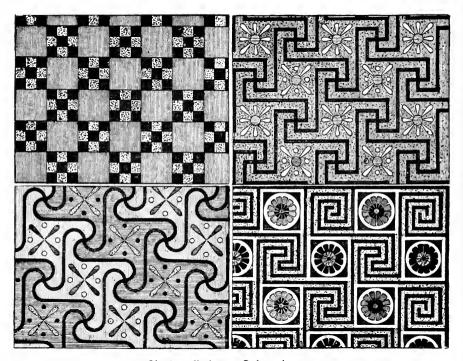

Fig. 31 a. Proben von Dedenverzierungen.

Bunde vereinte, das Laburinth des Pharao Amenemhat III., ein Königsspalast von 200 m Länge und 170 m Breite, aus Kalkstein und Granit mit 3000 Räumen 247, in der Rähe des vom selben Pharaonen angelegten sogenannten Mörisses, nicht mehr vorhanden.

Die ganze, vollendete Schönheit der Annst dieser ältesten Periode aber zeigt die Schwesterfunst der Architeftur, die Efulptur oder Bildhauerei, die das wesentliche Element für die Aussichmückung der ägyptischen Gesbände bildete. Als ältestes, halb der Architeftur, halb der Plastik ansgehörendes Wert steht da der vielberühmte Sphinr, ein Riesendau und

Rabfer, Ngypten.

Der Sphine und die Große Pyramide.

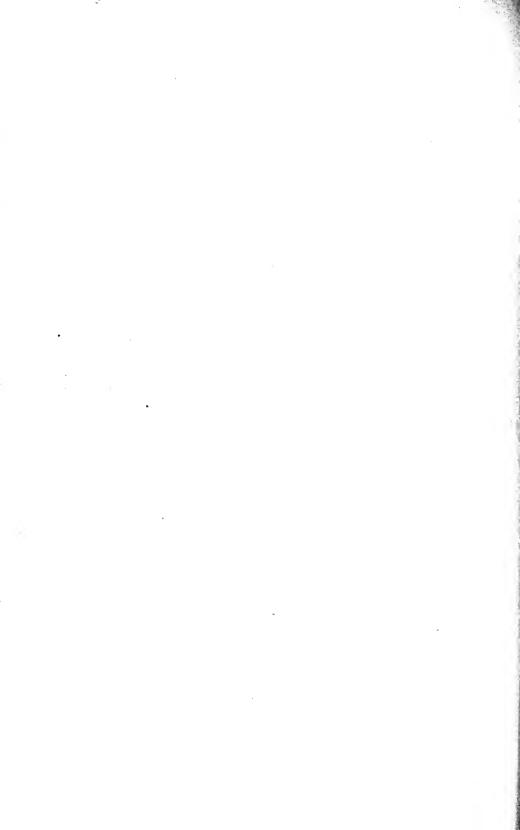

#### 4. Biffenichaft, Boeffe und Runft.

Riesenbild zugleich: ein Löwenleib mit Menschenantlit, von bem Scheitel bis zu ben Taten 20 m hoch, in ber Wüste ruhend. Bas dieser Riesensphinr bebeutet — wir wissen es nicht sicher. "Die Griechen hörten ihn Horsemschu nennen und als Hu oder Belhit, d. i. Wächter, bezeichnen." Hor am Horizont bedeutet die aufgehende Sonne. Bar also vielleicht ber Sphinr ein Bild der Gottheit als Wächter der Toten, als Berleiher der Unsterblichkeit, als Sombol ewigen Lebens? Uns ist das am wahrscheinslichsten. Sicher aber wissen wir, daß der Riesensphinr ichon unter dem Puramibenerbauer Chusu errichtet wurde, also aus der Zeit des alten Reiches



Big. 31 b. Proben von Tedenvergierungen.

stammt, und auch das wissen wir, daß das Antlig besselben einen überaus tieblichen, anmutigen Ausdruck trug, den man schon früher bewunderte und der noch jest, wie ich aus eigener Anschauung versichern kann, trot der gewaltigen Berstümmelung bemerkbar ist. Wunderbar sind bei den kolossalen Dimensionen die Verhältnisse. Als der arabische Geschichtsichtender Abdealelatif gestagt wurde, was ihm am wunderbarsten am Ril erschienen, gab er die Antwort: "Die Genauigkeit der Proportionen am Haupte des Sphinr."

Wir erwähnten bereits, daß ber agnotische Knnitler an gewisse

traditionelle Formen gebunden war. Diesen unterlag besonders ber mensche liche Körper: im alten Reiche erscheint er furz und gebrungen, das Lebenssalter wurde nicht angedeutet, die Schulterbreite ist bei allen Statuen



Fig. 32. Porträtftatuen des Prinzen Rabotep und seiner Gemahlin Nefert. (Zeit vor Erbanung ber Ppramiben.)

gleich, ebenso die Länge der Arme und Beine. Aber dennoch — und das ist bezeichnend für die künftlerische Besähigung jener alten Meister — dennoch arbeitete man nicht schablonenhaft. In den einzelnen Gliedmaßen zeigt sich, wie im Gesichtsausdruck, freie Charafteristik. So dienten jene

konventionellen Inpen einmal bazu, die ägnprische Kunft auf Jahrrausenbe fremden Einflüssen zu entziehen und originell zu erhalten, und andererseits waren dieselben nicht in dem Maße beengend, daß sie nicht einen gewissen Raum für die freie Thätigkeit des Künstlers gelassen hätten. Was speziell die Plastik des alten Reichs betrifft, so mussen wir im allgemeinen sagen,



Fig. 33. Der Echecheelebeleb. (Statue aus ben Grabern von Saffarab.)

bak nicht nur unübertreiflich bie Runit ericheint, bas barteite Material, Diorit. Baialt ober Granit, mit jehr mangelbaften Inftrumenten zu bearbeiten, fonbern auch, baf bie Werke biefer frubeften Periode die formvollendetiten find, welche die Efulviur am Nil geschaffen: ibre darafteriftiiden Merfmale find realiitiiche Wahrheit und porträtähnliche Trene. Diefes Urteil wird fofort ieber unterichreiben, ber die Porträtitatuen bes Pringen Rahotev und feiner Gemablin Refert (Rig. 32) gegeben, die etwa gur Beit bes Pharao Sneirn, alio vor ber Erbanung der Buramiden, geschaffen wurden. Dasielbe gilt von der herr= lichen Statue bes Pharao Chafra, des Erbauers ber zweiten ber großen Byramiden, jest in Bulag; ferner von ber bes "alten Schreibers", jest in Paris 248. Was bieje alteite plaitifche Kunft ba gu leisten vermochte, wo sie nicht durch die Barte bes Materials beengt war, bas zeigt vor allem die derielben Beit ent= stammende, jest in Bulag befindliche Bolgfigur ans Sattarah, die jo lebens: wahr ift, daß die heutigen Nanpter fie wegen der Ahnlichkeit mit dem Orisvoriteber bes kundortes "Schech:el-beled" (Fig. 33), den "Dorficulzen", nannten, und die auf ber Parifer Ausstellung mit Recht großes Aufsehen erregte.

Eine Efulpturarbeit anderer Art liefert ben Beweis, daß jene ältesten plastischen Künftler auch in anderer Richtung auf staunenswerter Hohe standen — ich meine ben herrlichen Opferstein und die zwei Opfertische aus Mabaster aus der Zeit der V. Dmastie im Museum zu Bulag. Ich habe in der Art nie Schöneres gesehen, als jene beiden Opfertische aus

goldgelbem Alabaster, die von zwei Löwen getragen werden. Es kann keine glücklichere Joee geben, als diesen an sich langweiligen viereckigen Formen durch Andringung von Löwenköpfen als Trägern ein gefälliges Aussehen zu verleihen. An dieser Stelle scheint es angemessen, die oft aufgeworfene Frage auch unsererseits zu stellen: wie es nämlich möglich gewesen, daß die Ägypter, die doch schon in dieser Periode des alten Reiches einen be-

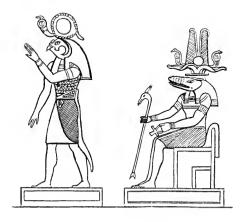

Fig. 34. Götter mit Tierfopfen.

achtenswerten Kormenfinn befundeten, bagu gefommen find, ihren Göttern fo häßliche Wiauren, wie es Menschenleiber mit Tierföpfen (Ria, 34) find. zu geben. Man hat diese That= jache baraus zu erklären aefucht, baß am Mil ber Tier= fultus älter gewesen, als ber ber Götter. Co urteilen noch in bem neuesten Werte über ägnptische Kunst Verrot und Chipiez. Das aber ist, wie wir gesehen, thatsächlich un= Wohl murden die richtia.

Tiere schon früh verehrt, aber nur als Symbole der Götter. Gerade hierin aber liegt der Grund für jene künstlerisch gewiß unschönen Darstellungen. Zene Symbole waren eben traditionell für die göttlichen Manisestationen und Eigenschaften, und so den Ägyptern heilig. "Diesem tief religiösen Volke ging die Chrfurcht vor den traditionellen Symbolen weit über alles sonst so eifrige Streben nach Kunstschönheit, und daß dieselben mit letzterer im Widerspruch standen, dies Gefühl mußte ihnen durch die stete Gewöhnung abhanden kommen."

Um nun zu den Bilbhauerarbeiten zurückzukehren, so sind besonders zahlreich erhalten die Reliesbilder, mit denen man die vielen breiten Flächen der Gebäude ausschmückte. Diese Sitte, sämtliche Berbandslächen der Gebäude mit Figuren zu übersäen, ist den Ägyptern eigentümlich und sindet sich bei keinem andern Bolke wieder. Gewiß sinden sich in diesen Reliesbildern Mängel: Gruppierung verstanden jeue alten Weister nicht, ebensowenig kannten sie die Perspektive; das Gesicht wird stets en profil, das Auge darin aber en kace dargestellt, ebenso die Brust, während die Beine en profil erscheinen — man sollte eben Auge, Arme und Beine sehen. Ausgerdem sehlen bei der Unmasse fortlausender Bilder zwei wichtige Momente: Ruhe und Kontrast. Aber an Lebenswahrheit und Deutlichkeit lassen biese Vilder nichts zu wünschen übrig. Mit der Reliesbildnerei versband sich auch bereits die Malerei. Die Ägypter sind die ersten gewesen,

#### 4. Biffenicaft, Poefie und Runft.

bie die Polychromie bei großen Prachtbauten anwandten, und sie wurde bei ihnen häufiger und allgemeiner benutt, als bei irgend einem andern Bolke <sup>249</sup>. Sie erkannten von Anfang an bereits, daß die immer und sehr grell leuchtende Sonne ihrer Heimat die architektonischen Formen für das Auge verwischte, und halfen diesem Übelsiand durch reiche Farbengebung ab, und dabei hat kein Bolk einen bessern Sinn für Farbenharmonie gehabt, als die Ägypter. In den Gräbern von Benischassian sinden sich noch die Lotossäulen mit Farben versehen <sup>250</sup>. Dort sehen wir auch schon eine Menschengruppe, einziehende Semiten, bemalt. Schon hier sind die Reliefs unglaublich sein. Die besten derartigen Arbeiten aber sinden sich in den Gräbern von Sakfarah; sie gehören der Zeit der IV. bis



Fig. 35. Tierftud. Relief. (Nach Gbers, Agnoren.)

VIII. Dynastie an. Es sind Hautreliefs in sehr weichen Stein eingraviert und mit gummierten Honigfarben übermalt. Die Tiere sind richtig proportioniert, überhaupt sehr getren wiedergegeben, die Mustulatur bei den Menschen vorzüglich; ganz außerordentlich schön aber der Ausdruck von Freude und Schmerz in den menschlichen Gesichtszügen. Jene oben erwähnten Mängel der Stulptur, die sich auch in der Malerei zeigen, verschwinden hier fast gänzlich vor der Schönheit des Ganzen. Diese Bilder, Darstellungen aus dem Leben und täglichen Treiben der Ügupter, sind so getreu, daß man hier seine Studien über die Kultur und über die Tierwelt jener Zeit zu machen hat (Kig. 35).

In der That, überblickt man alles, was wir über diese alteite Kunft ber Welt gesagt, so muß man gerechterweise staunen über eine solche

Höhe berselben in einer Zeit, von ber uns nun bereits fünf Jahrtausenbe trennen. Abgesehen von ber auch in ber Malerei sich zeigenden konventionellen Manier, sind in Stulptur und Malerei für alle Zeiten als mustergültige Borzüge leicht zu erblicken: Reinheit der Linien, Abel im Bortrage, richtige summarische Zeichnung 251.

Die Zeit der XII. Dynastie, in jeder Beziehung eine glückliche Zeit für Ügypten, schuf, wie in der Architektur, so auch in der Plastik manches Großartige. Im Museum zu Berlin besindet sich noch ein Riesenbein einer Granitstatue des Pharao Usurtasen I., das man zu Tanis fand, und "dieses Stück allein beweist, daß jene älteste Periode ägyptischer Skulptur Werke schuf, die in dieser Richtung erst in später Zeit von der griechischen Kunst wieder erreicht werden sollten" 252.

Auch den Namen eines Künstlers jener ältesten Zeit hat uns das Altertum erhalten. Es ist der des Baumeisters Martisen, dessen Gradstein aus der Zeit des Pharao Menhuhotep, also etwa 25 Jahrhunderte v. Chr., uns die interessante Mitteilung macht, daß er eine Farbenätzung ersunden, die von Basser und Fener nicht verzehrt werden konnte, und daß er bereits Kunstwerke aus Edelstein, Gold, Silber, Elsenbein und Ebenholz arbeitete <sup>253</sup>.

Mit der Zeit der Hytsos beginnt eine zweite Beriode ägyptischer Kunft. Wie eine Bergleichung ber Stulpturarbeiten von Tanis mit ben gleichzeitigen ber Thebais, wohin sich die einheimischen Könige geflüchtet, beweift, standen die Werte ber Syfjos höher als die bamaligen ägyptischen. Die Arbeiten aus ber Zeit ber XIII. Dynastie find weniger ant, als bie ber XII. Die Proportionen ber menschlichen Figur beginnen ba unrichtiger zu werben und die Mobellierung ber Glieber verliert bereits an Kraft und Beinheit. Daß die Sufjos Ginfluß auf die Runft im Milthal hatten, beweisen die langbartigen, fein cifelierten Sphinrfiguren und die feine Unordnung bes Bartes, Die fie in Die Plaftif einführten. Der fcone Ropf in der Villa Ludoviji zu Rom und eine Doppelstatue mit fremden Gesichtszügen stammen aus biefer Zeit, bie, außer auf bem Gebiete ber Plaftik, gang ipurlos vornberging. Banwerke aus biefer Zeit find gar nicht erhalten. Und biefer ober ber thebanischen Zeit besitzen wir auch bie benkbar ichoniten Arbeiten ber Golbichmiebekunft in bem Schmuck ber Königin Nahhotep, Gemahlin bes Pharao Kames. Wir bewundern ba n. a. goldene Armspangen in Schlangenform, mit lapis lazuli und Türkisen verziert, jo zierlich gearbeitet, daß sie noch heute den Arm einer Kaiserin zieren fonnten; einen golbenen Dolch, golbene Fliegen als Halsband, vor allem eine 90 cm lange golbene Salsfette aus zierlichem Golbgeflechte, bie in allerliebsten Gangeförschen enbet und ben schönsten Cfarabaus, ben Agupten begiert, aus blauem Glasflug mit Goldfaben burchfponnen, tragt; bas goldene Bracelet (Rig. 36) mit dem Namenszuge ihres Gemahls

### 4. Biffenichaft, Boeffe und Aunit.

schließt, wie noch heute üblich, eine golbene Nabel. Das Diadem ber Königin ziert ber Name bes Pharao, ben überaus schön gearbeitete Sphinre gleichsam als Wächter umgeben. Nicht minder staumenswert sind bie fein gearbeiteten kleinen Sachen, die wohl ben Nipptisch der Königin



Big. 36. Agnptifches Urmband.

zierten, besonders eine goldene Rilbarke. Wer diese Arbeiten gesehen, wird mir zustimmen, wenn ich sage, daß die besten Zuweliere unserer Tage nicht feiner und kunstvoller zu arbeiten verstehen. Schließlich erwähnen wir noch, daß auch bereits Glas= und Fayence-Arbeiten der ältesten Zeit, wenigstens der der V. und VI. Dynastie angehören.

Mit dem Beginne des "neuen Reiches" nach der Vertreibung der Hnkfos tritt auch die Kunst in eine neue, die britte Periode.

Hier tritt allerdings das Realistische und Einfache zurück, dafür aber erhält das Ideale, das Seelische, die Empfindung ihren Ausdruck, und zwar macht sich dies neue Element ebenso in der Architektur, wie in der Plastik bemerkdar, gerade so wie in der Poesie dieser Zeit. Dies und das Streben nach Vergrößerung auf Kosten des Detail charakterisieren die Kunst in der Glanzperiode der Pharaonengeschichte. Weil aber uns das Ideale höher steht, als das Realistische, und wir letzteres nur in Versbindung mit ersterem als Zeichen der höchsten Kunst anerkennen, so können wir auch Vrugsch nicht ganz zustimmen, wenn er sagt, daß die erste ägyptische Schule auf besseren Wege gewesen, als die in Rede stehende. In der ältesten Periode sehste eben das Ideale gäuzlich; jext beherricht es die Form, die allerdings minder realistisch vollkommen ist, als früher. Diese Periode, die gleich nach der Vertreibung der Hussiss beginnt, erreicht unter der XIX. Dynastie ihre höchste Vollendung — es ist die Blütesperiode der ägyptischen Kunst.

"Was in der Architektur die ältesten Zeiten Herrliches geschaffen, das wurde in das Reich, bessen Mittelpunkt das weltberühmte, "hundernhorige

Theben war, hinübergerettet, aber bort zu einer später nie wieder erreichten Höhe ber Vollendung ausgebildet."

Seit der Hyksoszeit dienten, wie gesagt, als Totenstätten der Pharaonen die Gräber an Stelle der früheren Pyramiden. Die Felsengräber, denen wir schon zur Zeit der XII. Dynastie in Beni-Hass degegnen, werden nun immer mehr vergrößert, und wie früher die Zahl der Steinmäntel der Pyramide die Regierungsjahre des Pharao bezeichnet, so kann man in der thebanischen Zeit die Lebensdauer des letztern füglich nach der Anzahl der

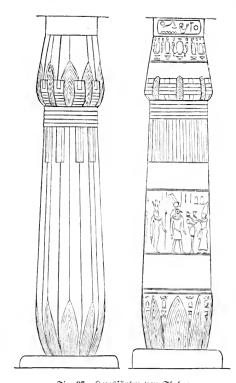

Fig. 37. Lotosjäulen von Theben. Sfulptierte Säule vom großen Bemalte Säule vom Mem-Tempel zu Karnaf. nonium Ramjes' II.

in die Felsen hineingearbeiteten Grabkammern bemessen. Die schönsten und größten dieser Pharaonengräber finden sich in dem libuschen Gebirge der Thebais.

Bei weitem bas Grokartiafte aber leistete die Architektur in den Prachttempeln der thebani= ichen Zeit. Damals entstanden Die herrlichen Tempel Thebens, beren Ruinen wir jetzt noch in Karnak, Kurnah, Medinet-Sabu und im sogenannten Ramesseum bewundern. Aber nicht nur The= ben, sondern das gange Reich wurde mit solden Prachttempeln geichmückt. Aus Dieser Zeit stam= men in Rubien die Tempel von Cemne, von Wadi-Salfa, befonders der herrlichste aller süd= lichen Bauten, der Tempel von Apfambul 254, ben Mil herab die von Elefantine, von Rom= Ombo, Gilenthia, Erment, Aby= dos, Denderah, Memphis, und die Restauration des Connen-

Tempels von On (Heliopolis). Ja, bis zum angersten Morben behnten jene Pharaonen ber Glanzzeit bes ägyptischen Reichs ihre Bauthätigkeit aus, bas beweisen bie Tempelbauten ber Sinai-Halbinsel 255.

Es sind durchgehends Prachtbauten im eminenten Sinne, die wir hier aufführten; ja, einzelne, wie das Namessenm, sind wahre Juwelen der Architektur. Daß die Baumeister jener Zeit, ein Amenhotep, ein Mai u. a., schon in der thebanischen Zeit, wo eben erst der einheitliche Staat am Nile gebildet war, solche Prachtbauten schaffen konnten, das erklärt sich

lediglich aus dem Umstande, daß sich bereits vorher, zur Zeit der XII. Dynastie, die ägyptischen Säulenordnungen ausgebilder hatten, die das schmückende Element der Prachtbauten der thebanischen Zeit ausmachen.



Fig. 38. Gaule von Dens berah mit hathormaste.



Fig. 39. Kannelierte Saule von Mebinets Sabu.

Das neue Reich bilbete biefe Gaulen meiter aus es ericheinen Masten als Kanitale, ebenfalls Palmenund Papurus-Rapitale. Huch ber Blumenkelch ericheint als Kapital. und in diefen Relchkapitalen. Die man jogar auch umgefehrt findet. herricht bald eine ungeheure Manniafaltiafeit. Die Gaulenichafte merden übermalt ober auch mit Efulpniren bebecht: ein charafteriftisches Zeichen ber thebanischen Bluteperiode ift die Einziehung bes Säulenichaits nach bem Sockel bin - io hatte man einen großen Reichtum ichmudenber architektonischer (Flemente (Fig. 37. 38 u. 39) 256.

Die Zeit dieses größten Aufschwunges ist die Regierungszeit Setis I. und seines Nachfolgers, Ramses' II. (ca. 1366—1300 v. Chr.); am Ende der Regierung bes letzern beginnt bereits der jähe Verfall.

Werfen wir nun einen Blick auf einige ber Hauptbauten dieser Zeit, benn sie alle zu schilbern, ift nicht möglich. Wenn man die herrlichen Kolosialtempel von Theben mit ihren zahllosen Gemächern und Sänlenhallen, riesengroßen Räumen und den großen Binnenhösen übersieht, so fragt man wohl erstaunt: wo ist hier der Zusammenhang mit den einsachen Tempeln und Pyraniben der ältesten Zeit? Der gelehrte Archi-

tekt Erbkam sinder das allen Gemeinsame, also das Bindeglied, in dem kleinen Raume, der Cella, die sich als Kern aller thebanischen Bauten sindet und das Bild des Gottes umschloß. Zo stammt, wie wir bereits bemerkten, die Cella des großen Karnaktempels ans der Zeit der Pharaonen der XII. Disnastie. Hier haben wir die älteste Form der ägnptischen Tempel, wie sie in der sogenannten Felsenkapelle zu Surarie aus der Zeit der Phramidenerbauer Chafra und Menkera sich ebenso sindet, wie in den Riesentempeln von Karnak und Ipsambul. Das andere that die Zeit hinzu. Diese Cella blied Mittelpunkt der großen Bauten: an dieselbe stiegen Räume für die Priester, ein großer Raum für das Bolk, Räume für die Tempelgeräte,

Einbalsamierungsraum, Bibliothek, Sternwarte u. s. w. So wachsen die Dimensionen mit den Räumen, Borhof reiht sich an Borhof, zum Tempel sührt eine Sphinrallee, den Eingang zieren Polonen, die Borhöfe Obelisken u. s. w. Das ist zugleich Entstehungsweise und Bild eines Tempels der thebanischen Blütezeit. Die einzige wesentliche Abweichung in der Anlage zeigt der Tempel von Deir-el-Bahri, da dieser auf einem Terrassen-Fundamente steht. Höchst wahrscheinlich nahm sich die Erbauerin, die Königin Hatasu, Vormünderin des Pharao Thutmes III. während seiner Minderzichriskeit, asiatische Bauten dabei zum Vorbilde 257.

Zunächst fesselt ben Blick das Kolossale dieser Tempel: der große Saal von Karnak wird von 134 Riesensäulen getragen, seine Länge mißt 90 m; der obere Teller jeder Säule hat 6 m Durchmesser; die Steinbalken, die von diesen Säulen getragen werden, sind 6,6 m lang, 1,2 m dick und 1,8 m hoch, es sind die stärksten Säulen, die je im Innern eines Gebäudes verwendet wurden; die Deckplatten haben 11,4 m in der Länge, die Pylonen erheben sich bis zu  $43^{1}/_{2}$  m Höhe. In diesen hypostylen Saal könnte man, was die Grundskäche betrisst, bequem die ganze Kathedrale von Paris hineinsetzen. Der ganze Ruinenkomplex des Tempels von Karnak mißt von Süden nach Norden etwa 2000 Schritt, und fast eine Meile hat man zurückgelegt, wenn man die Ruinen umwandert hat. — Karnak ist der gewaltigste Ruinenkompler der Welt.

Ja, hier in Karnak ist alles kolossal: Räume und Säulen, Mauer= wert und Steinbilder. Berglichen mit biesen Riesenmassen, erscheinen selbst die Roloffalbauten der alten und neuen Römer nur gewöhnlich, ja klein. Was wollen die Kolonnaden von St. Peter, mas der Riesendom selbst, mas bas Kolosseum, wenn man fie an jenem Tempel, jenen Säulen bemißt; was wollen die römischen Triumphbogen besagen gegen das Hauptportal von Karnak?! "Hier in Karnak erheben sich aus dem Erdbeben der Welt= geschichte diese Trümmer in riesigen Triumphthoren, Mauerumwallungen, Obelisten und im Säulenwald so riesengroß in glorioser Majestät in die schweigsamen, ätherreinen Lüfte, daß es unentschieden bleiben muß, ob die Jahrtausende Sieger geblieben ober ob ihnen ber Mensch in jenen fast übermenschlichen Werken Trot bieten burfte." Aber ber stannende Blick bleibt in Karnak nicht an dem Koloffalen haften, er findet hier in diesen Riesenmassen alles, mas er von architektonischer Schönheit sich je einbilbete und suchen kann. Der ermähnte Pfeilersaal bes Meneptah, jener größte Raum der Welt, den je Menschenhande für die Gottheit schufen, ist so ichon, daß "teine Sprache fähig ist, einen Begriff seiner Schönheit zu geben, und es noch keinem Künftler gelungen ift, seine Form so im Bilbe barzustellen, daß die, die ihn nicht mit eigenen Angen sehen konnten, im stande gewesen waren, seine erhabene Schönheit zu fassen". Ebenmag und Sym= metrie, Einfachheit und grandioseste Rube, Harmonie und Proportionen



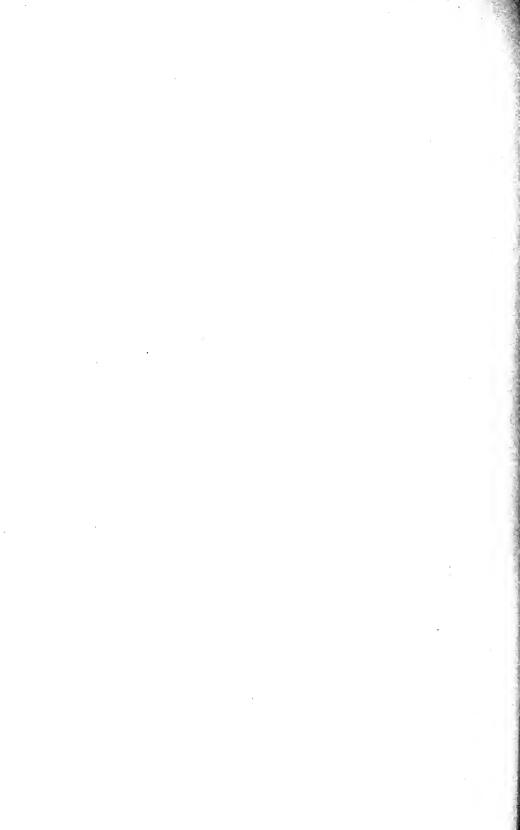

#### 4. Biffenichaft, Poeffe und Runft.

in den großartigsten architektonischen Linien, Flächen, Ornamenten. Nichts ist hier verwirrt, kleinlich. Schönheit und Kraft der Formen vereinen sich mit dem Glanze der Tekoration, um diesen Tempel zum größten der von Menschenhanden versertigten Architekturwerke zu machen, sagt Fergusion. "Hier ober an keinem Orte begreift die Seele, daß und wie die Baukunst eine versteinerte Musik sein kann und genannt werden darf."

Den persönlichen Eindruck, den ich in Karnat empfing, kann ich nur mit den nach meinem Besuche des Tempels niedergeschriebenen Worten 255 wiedergeben: Im Riesensaal von Karnat gestanden zu haben — das allein wiegt alle Beschwerden und Entbehrungen einer monatelangen, oft recht monotonen Rilfahrt tausenbigch auf.



Fig. 40. Felientempel von 3pfambul. (Borberaniicht.)

In aber der huposinse Saal von Karnat das Wunder der aufs bauenden Architectonik, so ist der große Felsentempel von Insandual (Fig. 40 u. 41) das Meisterwerf der in Agupten seit den frühesten Zeiten gewisegten Kunst, in sebendigem Felsen die Hauptsormen des geschichteten Verbandes nachzuahmen. Proben davon sind die Gräber von Benishasian, noch vollkommener das Grab des Pharao Seti zu Theben; aber die Krone dieser Felsenarchitettur bleibt der Tempel von Ipsambul in Andien. Von Ramses II. erbaut, besteht er aus 20 Riesensälen, in die man durch 21 m hohe Statuenbilder eintritt, und die Riesenstatuen, die das Sanktuarium

im Innern bes Fessens ungeben, imponieren ebenso burch Schönheit als Größe. Die vier Ramseskolosse am Eingange sind die größten, die es in Agypten giebt, und jedem Reisenden fallen an diesen Kolossen die schöne Arbeit und der Ausdruck der Milbe und Kraft in den Gesichtern auf <sup>259</sup>. Die ganze Schönheit jener Architektur aber prägt sich im "Juwele ägyptischer Baukunst", in dem Ramesseum, dem Tempel Ramses' II. in der thebanischen Gbene, aus, dessen Decke 48 goldgelbe Sandsteinsäulen von unwergleichlich graziöser Schönheit tragen.

Und so mögen wir alle genannten Tempel burchwandern — überall bewundern wir die Verbindung der Steinmassen zu einem wohlgeordneten



Fig. 41. Salle bes Feljentempels bon 3pfambul.

Sesamtban; überall weidet sich unser Auge an dem wundervollen steinernen Schmuckwert, überall imponiert uns die Würde und der königliche Ausstand der erhabenen Bildsäulen, und das alles charakterisiert uns diese Zeit vom großen Thutmes I. dis zum nicht minder großen Ramses II. als vollendetste Blüte der altägyptischen Kunst, großartig in der Auffassung des Ganzen und geschmackvoll und sein in der Ausstührung des Einzelnen 260.

Ein Gebanke legt sich bei Betrachtung bieser Riesenwerke an Umfang und Schönheit nahe: diese Werke gingen hervor aus großartigen Ideen, Schwung des Geistes und der Phantasie, Energie des Willens, das alles in Verbindung mit einem einheitlichen, festen Gottesglauben — baher diese





Winderbauten, baher bieser großartige Stil. Wir Kinder unserer Tage haben von allebem nichts mehr: feinen allgemeinen Charafter, feine alls gemeinen Zbeeen, weil wir nicht mehr eins sind im fräftigen Gottessglauben, der allein einzelnen wie Nationen Geistesschwung und Willenssenergie verleiht — und darum haben wir auch keinen Baustil mehr.

Wir haben im vorstehenden nur von den Prachtbauten der Agypter gesedet, wollen aber doch nicht ganz unerwähnt lassen, daß sie auch schon früh treffliche Rüplichkeitsbauten aufführten. Freisich sind die alten Städte fast spurloß zerfallen. Nur von dem schon erwähnten Tellsel-Amarna, der Gründung Amenhoteps IV., haben sich Spuren erhalten, und dort war man in der Lage, Grundrisse und Pläne von Häusern aufzunehmen. Sonst besitzen wir nur Abbildungen und Zeichnungen von Wohnhäusern, die aber, da die Ägypter in ihren Abbildungen Grundriß, Aufriß und Durchschnitt in naiver Weise durcheinander mischten, nicht immer leicht versichnblich sind. Die Paläste der Pharaonen, die vielleicht spurloß versichwunden sind, waren wohl ähnlich den heutigen orientalischen Palästen. Die Häuser wohl ähnlich den heutigen orientalischen Palästen. Die Häuser der Reichen hatten mit Mauern umgebene Höse, und auf den niedrigen Wohnräumen war eine Plattsorm, wie man sie noch heute häusig in ägnptischen Dörfern sieht. Die Wohnungen der Armen werden schwerslich besser gewesen sein, als die heutigen Nillehmhütten der Fellachs.

Aber auch öffentliche Bauten in großem Stile vernögen wir aus altägyptischer Zeit nachzuweisen. — So haben wir noch die Zeichnung der ältesten Festung, die die Geschichte kennt: es ist die der Festung Semme in Nubien, die zur Beschützung der Südgrenze jedenfalls vor der Zeit des Pharao Thutmes III. (ca. 16 Jahrhunderte v. Chr.) erbaut wurde; dieselbe zeigt Gräben, Dämme und Türme <sup>261</sup>. Endlich besitzen wir in der Seitsgalle des Karnakrempels noch eine Abbildung einer Nilsbrücke — es ist die äleeste historisch nachweisbare Brücke der Welt <sup>262</sup>.

Leider war die Blütezeit dieser Kunst nur von kurzer Dauer. Mit Ramses II. endet sie, und die Kunst verfällt rasch, d. h. sie siel der Stagnation, der Erstarrung anheim. Indessen so zähe hielten die Ügnprer am Eigenartigen, Nationalen sest, daß die Perserherrschaft ihre Kunst gar nicht berührte und daß selbst unter der griechischen Herrschaft der Ptolesmäer der Tempelbau nicht wesentlich alteriert wurde. Nur sehr wenig Griechisches nahm die Architektur auf. Dieser griechische Einstuß trisst eigentlich nur die Säule, die sich schlanker und zierlicher gestaltet und gern in freistehenden, heiteren Bauten, wie im Kiosk beim Tempel von Philä, verwendet wird. Das Große und Gauze wird aber dadurch nicht der rührt. Zwar haben die späteren Epochen, die ptolemäische, griechische und römische, Spuren z. B. am Tempel von Esneh hinterlassen, doch — alles blieb symmetrisch, ein Grundplan beherrscht das Ganze, und der Tempel ist trotz alledem wesentlich ein ägyptischer geblieben. In diesem

wie in anderen Punften blieb Ägypten das einzige Land, das sich vor dem alles verschlingenden Hellenismus nicht beugte. Daß diese herrliche Baustunst erstarrte, hat seinen Grund darin, daß die Ideeen, die sie geschaffen hatten, mit der ägyptischen Religion zersielen. Der neue Geist der christlichen Weltreligion herrschte zu kurze Zeit und unter zu ungünstigen Bershältnissen im Rilthal, als daß er diese Kunst hätte neu beleben können, während das Christentum in die anderen Länder, die dem Scepter der römischen Herrschaft unterstanden, größtenteils dauernd einzog und daher die griechischen Säulen in seine Tempel stellte und der griechischen Kunst darin Dauer und Kortbildung verlieh.

Werfen wir nun gum Schluft noch einen Blick auf Die Stulvtur und Malerei ber thebanischen Periode, so muffen wir zunächst zugestehen, bag Die Lebensmahrheit und Naturtrene ber ersten Zeiten nicht wieder erreicht worden sind: dagegen wurden Leben und Geist diesen Bildwerken eingehaucht. Als vorzügliches Beispiel mag die feelenvolle Bufte bes Pharao Meneptah im Museum von Bulag bienen. Dan felbit Koloffalbild= fäulen feelenvoller Ausdruck gegeben werden konnte, beweisen die Ramfesfoloife in Apfambul, beren wir bereits Ermahnung thaten. Die Lebens= wahrheit aber wurde besonders durch den alle Naturtreue erdrückenden konventionellen Typus verwischt — das zeigt sich so recht an den sogenannten Memnonsfäulen, den sitsenden Bilbstatuen des Pharao Amenhoten III. im thebanischen Welbe. Dagegen tritt uns in dieser Zeit in oft ftaumenerregender Weise das in der alten Zeit unbefannte Talent der Komposition entgegen. Die besten Sfulpturbilder entstanden in ber Reit Setis I. und Ramfes' II. Hus Setis Tagen stammen 3. B. die vortrefflichen Skulpturen in der großen Halle des Karnaktempels. Als klaffisches Mufter aber diefer Periode erscheint bas Bild ber Schlacht Ramfes' II. gegen die Cheta im Tempel zu Abudos. Da wird im Relief von unbekannter Meisterhand ber Rug ber Krieger, bas Wogen ber Schlacht, ber Sturm auf bie Refte, die Niederlage der Feinde, das Lagerleben der Agypter in großer Lebendig= feit vorgeführt. Und bazwischen ftreute ber geniale Bildhauer Episoben von packender Wirkung: Spione werden eingefangen, der Pharao wird von den Seinigen abgeschnitten, von den Keinden umringt. Dazu ift außerordentlich wirkungsvoll der malerische Ausdruck der Cheta, die wohlgeordnet, in einzelne Bölfer geschieden und in Trachten unterschieden bargestellt find - ein munderbar reiches Schlachtenbild, bei bem wir gerne bas Mangeln der Proportionen, Perspektiven u. s. w. übersehen.

In den Felsengräbern des thebanischelichzlichzigen Gebirges erscheint dann noch das dekorative Element der Malerei in Verbindung mit der Skulptur besonders effektvoll. Freilich ist von der Vollendung, wie sie die Malerei der christlichen Zeiten erreichte, keine Nede: es fehlt nicht nur Perspektive, Projektierung und Proportion (Fig. 42), es fehlt vor allem auch die richtige

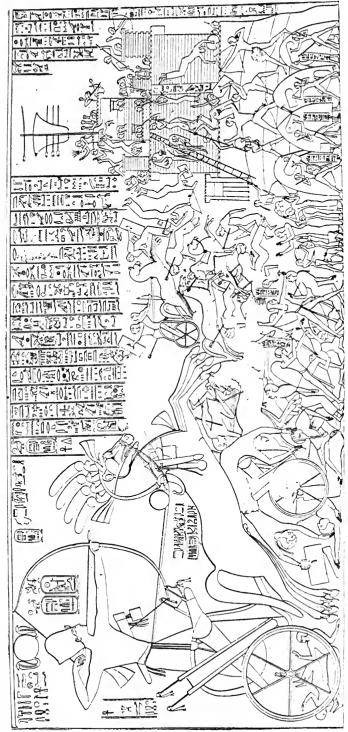

Reulpine und Malerei aus dem Cempel ju Abydos: Niederlage der Cheta im Kampfe mit Ramfes II.



Gruppierung (Bilb: Niederlage der Cheta) — aber jene altäguptische Malerei hat doch ganz besondere Vorzüge, so z. B. kannte man eine Farbenmischung, deren Geheimnis discher unenthüllt blieb. Mit größtem Staunen sah ich in den Königsgräbern von Theben die völlig frisch erhaltenen kolorierten Stuckbilder. In der sogenannten Vierpfeiler-Vorkammer des Seti-Grabes weiß man nicht, ob man mehr die Schönheit und Lebhaftigkeit der bildlichen Darstellungen oder die Harmonie und Frische der Farben bewundern soll. Da erscheint Seti, wie er die Barke besteigt zur Reise in die Unterwelt; Matrosen ziehen sie; er erscheint vor Ra, das Gericht beginnt, nach dessen Schlusse Seti zu RasDsiris gelangt. Hier erblicht man auch die berühmte Gruppe der damals bekannten vier Menschenrassen genau charakterisiert: die Europäer, die Ügypter, die Neger und Asiaten.

Wenn wir, fagt ber General Beilbronner, nichts mehr fanden, als bas Schlachtbild auf bem einen ber Polonen von Luror, jo murbe bie Unlage und Verteilung der Riguren in bemielben binreichen, um uns die bochite Boritellung von bem Zuffande ber agnptischen Kunft jener Zeit zu geben. Die But, mit ber die agnptische Armee fich auf die Reinde frürzt und fie in die Westung gurudwirft, ift vom höchfren Effett - ein Bild, würdig, von Beg entworfen zu werden. Der siegende Konig, kolosial, wie immer, bargestellt, fteht auf feinem Streitwagen. Binter ihm entfaltet fich bie fliegende Sahne. Gein Belm ift mit bem königlichen Diskus geziert: bie Gestalt, voll Mut und Wener, ift malerisch schon. Bu seinen Rugen liegt ein Löme, und an den Pferden in vollem Laufe ift alles Leben. Webern weben auf ben Röpfen, und die Rugel ichlingt fich ber Sieger um ben ichonen Leib. Das Gemühl ber Schlacht tobt über Toten und Berwundeten weiter. Die geinde werfen sich in wilder glucht fopfüber der Tiefe eines Walles zu, ber die Geftung umichlieft. Die Pferde frugen por dem Abarunde, und das allgemeine, vom Gedrange ber Aliehenden und der Sieger erzeugte Berabsturgen ift hier in hartem Wels jo lebhaft bargestellt, daß es bem fühnsten Pinfel Chre machen wurde.

Genug — feurige Auffassung, Technik und Farbengebung zeigen in gleicher Weise eine großartige Kunstsertigkeit. Noch in die lange Regierungszeit Ramses' II. fällt auch für die Skulptur und Malerei der Beginn rapiden Versalles. Nur selten wird noch Gutes geleistet; dahin gehören: der Kopf des Pharao Tarrhaka und die Alabasterstatue der Königin Ameneritis (XXV. Dynastie) zu Bulag. Aber — wie das Licht noch einmal vor dem Erlöschen aufstackert, so erlebte auch die ägyptische Kunst noch eine kurze Periode des Wiederaussehens in der Zeit der XXVI. Dynastie, die mit Pharao Psametik aus dem saitischen Königshause anhebt (etwa 666—528 v. Chr.), weshalb man auch von ihr als der "saitischen Kunst" redet. In den Werken dieser ägyptischen Renaissance kehrte freilich die Naturwahrheit der Periode des alten Neichs und der ideale Schwung aus

99

Setis I. und Namses' II. Zeit nicht wieder, aber sie zeichnen sich burch Weichheit, Zierlichkeit und Abrundung der Formen aus. Tressliche Muster dieser Art sind im Museum von Bulaq in der Gruppe der Jis und des Osiris und der als Kuh dargestellten Göttin Hathor erhalten: so

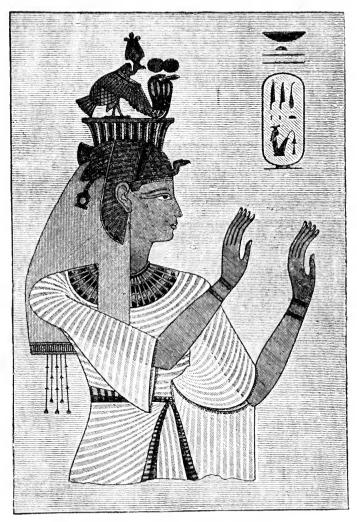

Rig. 42. Porträt ber Königin Tif. (Thebanische Periode.)

minutiös fein und elegant hatte man früher nie gearbeitet. Aus dieser Zeit stammt auch der Sargbeckel des Horemheb der saitischen Dynastie, aus grünem Basalt, den ich in Bulag sah, in den so sein wie eine zarte Federzeichnung die Bilder der Erd= und Himmelsgöttin eingraviert sind. Diese Kunst ist weich und rein, überaus fein und keusch. Nach dieser

kurzen Periode verjällt die ägyptische Kunst schnell. "Besonders in der Skulptur und Malerei ist sie nur noch ein auswendiggelerntes Pensum, das dis zum Überdruß wiederholt wird." Ihr wußte auch der Gräcismus keine Neubeledung zu geben. Dem stand schon das Vorurteil der auch in ihrem Untergehen noch stolzen Ügypter entgegen, die, wie Herodot sagt, die Griechen wie unebendürtige Wesen ohne Vergangenheit und Ersfahrung betrachteten, mit denen man, ohne sich zu verunreinigen, nicht leben konnte. Den Griechen aber wurde das Nilthal eine Schule der Wissenschaft, eine Quelle der Givilisation und Kultur, die sie vielleicht mehr ausgenutzt haben, als man disher geglaubt. Das aber wird seder Kenner der alten Kunst zugeben, daß die Ügypter dis zum Veginne der griechischen Kunst die größten Künstler des Altertums waren, und daß bis dahin die ägyptische Kunst rings um sich her denselben Einstuß geübt hat, wie später die griechische

# 5. Fürst und Volk, Volksklassen, Volkswirtschaft: Ackerbau, handel, fandwerk. Familie und gesellschaftliches Leben.

## a. Fürft und Bolf.

Man ift gewöhnt, fich im alten Nanvten bas Berhaltnis von Gurit und Bolt zu einander recht unerquicklich vorzustellen. Auf ber einen Geite ber Pharao und sein Hof: ihm gehört das ganze Land, er gebietet und faugt burch feine Steuerbeamten bas Bolf aus - auf ber andern Seite ein durch Abgaben und Fronden gedrücktes, fummerlich und armselig sein Leben friftendes Bolf. Ob biefes Bild jo gang zutreffend ift, erscheint boch fehr fraglich. Ginmal ericheinen überhaupt auf allen Denkmälern und in allen Urfunden die Agupter als ein milbes, gemütliches und autherziges Bolk; das bezieht sich sowohl auf den Tharao und die Berrichenden als auf die Untergebenen, und das allein spricht gegen jenen Truck. war die königliche Gewalt eine unbegrenzte, aber barum noch teine brudende. Bon Menes bis auf Pjametif fann bie Bevolferung am Nil fich höchstens unter einigen Gewaltherrichern in vorübergehenden, schwerbedrängten Reiten unglücklich gefühlt haben. Zubem gebot die Religion und Moral dem Pharao Milbe und Wohlthätigkeit gegen die Untergebenen, wie wir an anderer Stelle nachgewiesen haben. Freilich hat man sich dem gegenüber auf die Pyramiden berufen und in ihnen steinerne Beweise für die brückendsten Fronden erblickt, die alles freie und frohliche Leben niederhielten. Co urteilt ichon ber alte Berobot. Und in ber That, wenn wir vernehmen, daß an der Chufu-Pyramide 20-30 Sahre lang 100 000 Menschen arbeiteten, die alle drei Monate abgelöft murden, ober bag unter Ramjes IV. jur Fortichaffung von Steinen fur thebanische

Brachtbauten 8365 Mann, 5000 Solbaten, 2000 Arbeiter und 50 Leiter ber Karren, beren jeder von jechs Ochjen gezogen murbe, sowie 130 Steinmeken nötig waren, und daß von diesen nicht weniger als 900 beim Transvorte ftarben 263, — so scheint es unabweisbar, sich bas Verhältnis zwischen Pharao und Bolt als ein brückendes zu benten. Indeffen - fo gar ichroff burfen wir biefen Sats bennoch nicht hinftellen. Um gleich bei ben Byramiden zu bleiben, jo ist ichon ber Umstand, bag bie Bharaonen diese ihre Grabmonumente nicht lieber ins Nilthal setzten, mo fie boch nicht ber Gefahr ber Verschüttung burch Sand ausgesetzt waren, ichon Beweis genug, daß fie die rucffichtslosen Despoten nicht maren, die mit bem Glücke ihres Polfes und Landes nur ein mahnfinniges Spiel trieben. Wenn Plato lehrt, daß die Toten keinen Raum mit ihren Denkmälern einnehmen follen. auf bem bie Lebenden Nahrung gewinnen konnten, so haben bie Pharaonen Diesem richtigen Gebanken volle Rechnung getragen: baber rückten sie ihre Pyramiden in die Büste, und nach der Syksoszeit höhlten sie sich, um bas schmale nubische Kulturareal nicht zu beeinträchtigen, ihre Gräber und Tempel in den Bergen und Kelsen aus. Was dann die Frondearbeiten betrifft, vermittelft beren man biefe Bauten ausführte, jo find wir weit ent= fernt, bas Drückende berfelben zu leugnen — aber trotzem schließen auch fie die Rücksicht auf bas Volkswohl nicht aus. Schon Ariftoteles bemerkt, daß die Bauarbeit an den Pyramiden für das mahrend ber langen Aber= schwemmung arbeit= und verdienstlose Bolk nicht immer unerwänschte Fronde gewesen sein moge. Ferner — bas Pharaonenvolk tritt uns in ben Ur= funden überall als ein heiteres, lebensluftiges Bolf entgegen: bas mare bei bespotischem Drucke unmöglich gewesen. Man hat zwar biesen Gegengrund nicht gelten lassen wollen, weil, wie man fagt, auch die heutigen Agypter trot des doch allgemein zugegebenen bespotischen Druckes ber Regierung im allgemeinen als heiteres Bolf erscheinen. Indeffen - biefer Bergleich ift nicht stichhaltig. Denn, baß beim heutigen Wellach ber Druck seiner Lage, über ben er oft genng sich ausläßt und ben er täglich fühlt, nicht feine von Haus aus heitere Gemutsart ganglich verbirbt, hat feinen Grund, wie wir später sehen werben, im Katalismus ber heute im Nilthale herr= ichenden Religion, die die Moslemin alle Schichalsichlage mit ftumpfem Gleichmut tragen lehrt. Endlich erscheinen auch inschriftlich die Pharaonen milbe und wohlthätig gegen bas Volk. Go wird Geti I. "Bater und Mutter für jedermann" 264 genannt, Pharao Ameni durfte sich rühmen: "feinen Urmen bedrückt, feine Witme bedrangt, feinen Birten verjagt und in Jahren ber Hungersnot sich ber Rotleibenden angenommen" zu haben 265, und ber Pharao Ujurtajen II. wird geradezu als "Wohlthäter" bezeichnet 266.

Abgesehen von dem Umstande, daß noch lange nicht alle Frondesarbeiten für den Rugen des Pharao unternommen wurden, sondern auch

viele für das allgemeine Wohl, wie wir unten sehen werden, so sühren wir als thatsächlichen Beweis der Sorge des Pharao für das Volk an, daß z. B. Seti I. da, wo er Bergwerke ausbeuten ließ, stets öffentliche Brunnen für die Arbeiter anlegte 267, und daß Ramses III. sogar Bäume und Sträucher im Nillande anpflanzen ließ, "damit die Bewohner im Schatten ruhen konnten" 268, eine Fürsorge für das Volk, die wir dei allen ägyptischen Herrschern unserer Zeitrechnung dis auf Wohammed Ali verzgeblich suchen. Diese Sorge der Pharaonen sür sein Wohl erkannte auch das Pharaonenvolk an. So heißt es in einer Venkschrift in Redesieh auf Seti I.: "Ein gutes Werk hat König Seti gethan, der wohlthätige Wasserspender . . . nun können wir hinaufziehen wohlbehalten und können erzreichen das Ziel und bleiben am Leben." 269

Enblich war boch auch die Macht bes Pharao geseglich nicht so unsumschränkt, wie wir uns bas vorzustellen pflegen. Höchst interessant ist in dieser Beziehung eine Mitteilung Plutarchs, wonach zur Zeit der Pharaonen die Richter einen Sid zu schwören gehabt hätten, der u. a. den Satz enthalten habe: daß sie dem Pharao nicht Gehorsam leisten wollten, salls derselbe einen falschen Urteilsspruch besehlen sollte 270. Daß ein solcher Eid bestanden, zeugt entschieden sur die Klugheit und Gerechtigkeit der alten Ägypter. Wie nahe liegt hier der Gedanke, daß auch in der Geschichte der christlichen Staaten Momente eingetreten sind, wo ein solcher Sid der Richter — der aber leider nicht existierte — verhängnisvolles Unheil von einzelnen und ganzen Nationen abgewehrt haben würde. Sollte nicht in diesem wie in so manchen anderen Punkten der mächtige Stand der ägyptischen Priester die Schranken der Pharaonenmacht gehütet haben?

Wir haben über die Regierung und Verwaltung bes Pharao an anderer Stelle das Nötige gesagt und wenden uns jest zunächst den gesellsschaftlichen Zuständen im alten Ügypten zu.

#### b. Bolfeflaffen.

Man giebt jest ziemlich allgemein zu, daß nicht, wie man früher meinte, im alten Ägypten die einzelnen Stände fest gegeneinander abgesperrie "Kasten" gebildet haben, wie etwa in Indien. Wohl aber gab es bestimmte Korporationen, deren Zahl allerdings schwer anzugeben ist <sup>271</sup>. Jedenfalls bildeten solche Korporationen die Priester resp. Gelehrten, die Beamten und die Krieger; serner wohl die Kaufleute, die Landleute und Handwerker. — Übrigens war die Sonderung der Stände so wenig schroff, daß z. B. Priester zugleich Generale, Gouverneure, Architekten sein konnten <sup>272</sup>, und so sinden wir ost mehrere verschiedenartige öffentsliche Ümter in einer Person vereinigt. Aber auch aus den niedersten

Ständen konnte man burch versonliche Tüchtigkeit sich zu ben höchsten Würden aufichwingen. Wir erinnern uns, daß ein folder aus nieberem Stande emporgekommener Mann ber große Di mar, ein Sosbeamter ber V. Dunaftie, Gemahl einer Pharaonentochter 273, und bag ein Erbpring des Saufes Ufurtasen ausdrücklich erklärt, daß "dem, welcher unter feinen Leibeigenen fich bervorthat, jede Stellung und Ehre offen gestanden habe, wie es bes Branches fei". Auch bie Rinder aus ben nieberften Stanben wurden bei den alten Manptern gerade fo wie bei uns in die Schulen geschickt, um auf diese Weise Autritt zu ben öffentlichen Umtern zu erhalten. Ms Beweiß bafür bient eine uns erhaltene Ermahnung eines alten Schreibers aus der Zeit der XII. Dmaftie, worin dieser seinem Sohne die Schattenseiten ber Sandwerke aufgablt und ihm fagt: "nur die wiffenichaftliche Bildung bewirke, daß man zu Gbren kame". Im höchsten Unseben stand der Priefterstand, mas er neben seiner religiösen Stellung bem Umstande verdanfte, daß er zugleich den Gelehrtenstand repräsentierte. Die Priefter waren die alleinigen Inhaber der maggebenden Renntnisse: auch Künftler und Architekten, Dichter und Gesetzgeber rekrutierten sich aus ihnen. Bei folder Sachlage ift es begreiflich, daß die Pharaonen bei den Priestern erzogen wurden und, nachdem sie auf den Thron gelangt, von ihnen umgeben blieben. Es liegt im Geschmacke unserer Zeit, bei diefer Gelegenheit hämische Bemerkungen über Abhangigkeit bes Pharao von den Prieftern zu machen. Go bemerkt auch ber neueste frangofische Darsteller ber altägnytischen Geschichte, Mengrb, baß es im Interesse ber Priefter lag, die Pharaonen zu beherrichen und die Rolle von Mumien spielen zu laffen 274. Dagegen fagt unbefangen und fehr richtig ber bentiche Siftorifer Dünnichen, daß gerade biese Abhängigteit von den besser unterrichteten Brieftern ein feites Band um Konia und Bolf ichlang und so fruhzeitig zu geordneten öffentlichen Ginrichtungen führte, die die Nanpter befähigten, in glanzender Weise ben Reigen ber Rulturvolfer bes Altertums zu eröffnen. Erft als biefe Ginrichtmaen und ber ganze Staat verfielen, tritt das Streben ber Priefter nach Berrichaft hervor und bilbete dann, wie wir bereits oben bemerkten, eines ber wichtigften Symptome bes Ruines Nanntens.

Diese Priester und Gelehrten führten den gemeinsamen Titel: Geheimnistehrer der heiligen Sprache und Geheimnistehrer Pharaos. Im Nillande war so die höchste und mächtigste Aristokratie die des Wissens.

Wie schon früher bemerkt, gab es auch einen Geburtsadel: er bestand aus jenen Familien, in beren Händen die Verwaltung der einzelnen Nomen lag. Das Erbrecht wurde aber so gehandhabt, daß es sowohl Erbtöchter als Erbsöhne gab, und ebensowohl eine Erbsolge durch Heirat, als durch Geburt 275.

Als hervorragende Klassen ber Bevölkerung haben wir uns auch wohl

5. Rurft und Bolt, Boltstlaffen, Boltswirtichaft: Aderbau, Sanbel, Sanbwert :c.

bie Beamten, die Ackerbauer, Kaufleute und Handwerker zu benken. Bon ben Beamten war bereits früher die Rebe. Indem wir zu den übrigen Klassen übergehen, haben wir sie vorzugsweise vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus zu betrachten.

## c. Boltswirtichaft. - Bifentliche Arbeiten, Aderbau, Sandel, Sandwerf.

Im volkswirtschaftlichen Interesse arbeitete gunächst der Pharao selbst burch die von feinen Beanten ausgeführten öffentlichen Arbeiten. Daß ielbit Buramiden- und Tempelbauten bem allgemeinen Intereise bienten, bas verdienitloje Bolt beichäftigten und ernährten, haben wir bereits bemerkt. Gine dem allgemeinen Wohle ausichlieflich bienende öffentliche Urbeit war die Anlage bes jogenannten Moris-Gees durch Amenbemat III. (XII. Dunaftie). Er war ein fünftlich ausgegrabener Gee, ber bagu biente, in der Zeit des hohen Niles von diefem angefüllt zu werden, um bei niedrigem Rilftande durch Ranale die Landereien der memphitischen und Fanum-Landichaft zu bewässern. Zu ähnlichem Zwecke legte Pharao Seti I. einen Kanal zwischen bem Nil und bem Roten Meere an, ben Ramfes II. ausbaute und Necho II. zu restaurieren begann; er sollte auch ber Schiffahrt bienen. Berodot ergahlt, bag bas Drakel ben Recho por der Bollendung desselben gewarnt mit den bemerkenswerten Worten: "er werde nur für die Fremden arbeiten" 276, ein Wort, das durch die neueren Schickfale bes Suerkanals feine Bestätigung erhielt. Als gemeinnützige Arbeiten ber Pharaonen haben wir ferner auch die Anlage von Brunnen anzusehen. Ginen solchen legte, wie bemerkt, Pharao Seti I. bei Redefieh an; aber ichon gur Beit ber XI. Onnaftie murben Brunnen in ber Bufte von Hamamat auf bem alten Karamanenwege von Koptos nach Koffeir am Roten Meere angelegt; andere Brunnen ließ Ramjes II. bohren 277. Endlich gehört zu den volkswirtschaftlich wichtigen öffentlichen Arbeiten ber Pharaonen die Ausbentung ber Bergwerke in Anbien und im Gingi 278, zu benen ebenfalls bie Krafte bes Bolfes permanbt murben, und ber Steinbruche, besonders bes Moccatam, von Samamat und von Suan am ersten Rataraft 279; gab es and feinen ftanbigen Betrieb in biefen Steinbrüchen, jo begreift sich boch, bag bei ben vielen öffentlichen Banten im Lande auch viel in diesen Steinbruchen gearbeitet murbe. Die haupt= erwerbsquelle für die Rilthalbewohner war natürlich damals, wie hente, der Ackerban.

Es ift hier ber Ort, wo wir einiges über bie Bodeneigentumsverhalt= niffe im alten Agypten fagen muffen.

Die ursprüngliche Eigentumsform in ber Geschichte ber Menschen ist bie bes Privatgrundeigentums 250, bas burch Erbrecht auf ben alteiten Sohn überging. Bezüglich ber Jöraeliten ist bas unbestreitbar 251. Was

bie Ügypter betrifft, so ist es seit Herobot allgemeine Ansicht geblieben, baß die Pharaonen Eigentümer des Bodens gewesen. Das aber ist eine ganz irrige Ansicht, wie noch kürzlich nachgewiesen wurde <sup>282</sup>. Der bekannte Putiphar zur Zeit des ägyptischen Zoseph erscheint als Grundseigentümer <sup>283</sup>, und dasselbe gilt von allen Ügyptern jener Zeit <sup>284</sup>. Erst durch Joseph wurde das gesamte Land Gigentum des Pharao, und die Einwohner nahmen es dann als Lehen von ihm zurück. Nur die Priester behielten ihr Grundeigentum. Später erscheinen auch die Krieger im Besitze von steuersreiem Grundeigentum. Bon allen anderen wurde dem Pharao das Fünstel des Ertrags als Steuer gereicht. Es gehörten nun zwei Orittel des Landes den Priestern und Kriegern, das übrige Orittel dem Pharao. So war's zur Zeit Herodots und Diodors von Sizilien, also bis in die Zeit der römischen Republik <sup>285</sup>.

Das aber ist sicher, daß vor dieser Zeit das Privatgrundeigentum allgemein bestand. Schon zur Zeit des Pharao Snesru der III. Dynastie berichtet ein Beamter, daß er seine Ländereien von seinen Vorsahren geserbt habe <sup>286</sup>. Auf den Abbildungen in den Gräbern der Agypter ersichen diese stets als Grundeigentümer. Ja, selbst die Handwerker haben ein kleines Eigentum, mindestens einen Gemüses oder Obstgarten beseisen <sup>287</sup>.

Wenn nun Menard meint, es sei eine traurige Mission gewesen, die ber Patriard Joseph in Agypten baburch erfüllt, bag er eine Hungersnot benutste, bem Bolte sein Grundeigentum bauernd zu nehmen, so ist barauf zu erwidern, bag er bagegen Sorge trug, bag ber Pharao bas ganze Bolf mährend langjähriger Migernte vor Sungerenot bewahrte, und . ferner, daß ja der Pharao den Nanptern das Land als Leben zuruckgab, wohingegen er die Steuer bes Kunftels verlangte - ein Steuersatz, ber im Bergleich zu den Steuern unferer hochcivilifierten Nationen und in Erwägung, daß es niemals außerorbentliche Stenerauflagen gab, und endlich, daß die heutigen Nappter unter viel harterem Drucke leben, als ihre berühmten Borfahren, was Menard selbst zugiebt, durchaus nicht als gewaltig brückend erscheinen kann. Diodor schon berichtet uns, bag die Ginfünfte ber königlichen Domane hinreichten, nicht nur die Ausgaben ber Regierung zu beden, sondern auch die treuen Dienfte, die man leistete, zu belohnen. Heute wird das Bolk am Nil und auch anderswo durch immer neue Steueranflagen gebrückt.

Was nun den Ackerbau betrifft, so wissen wir, daß die Agypter schon in der ältesten Zeit die Felder pflügten oder den Boden mit einer Hacke lockerten und die Saat dann von Ochsen eintreten ließen. Übrigens sind wir in der Lage, den Ackerbau schon von der Zeit der IV. und V. Dynastie an in den Grabbildern zu Sakkarah, dann zu Beni-Hassassam (XII. Dynastie) und Theben kennen zu lernen, und hier sehen wir denselben bereits auf

einer hohen Stufe der Entwicklung: Pflügen, Saen, Ernten, Austreten der Frucht durch Stiere oder durch sogenannte Dreschschlitten — das alles geschah in jener Zeit ähnlich wie heute. Die Saat wird auf einer Darsstellung von Ochsen in den noch nassen Rilschlamm eingestampst, so wie viel später es auch Herodot berichtet. Der Nilpslug hat schon dieselbe Form, in der ihn jest noch der Fellah handhabt, ebenso die Sichel und Hande. Die Frucht wird nicht auf Wagen, sondern auf Geln und von Menschen eingeführt; genau so, wie noch heute. Auch die Bewässerungsvorzichtungen, die Ziehbrunnen, sind dieselben, die man noch heute am Nil sieht. Besonders blühend erscheint auch der Weindau in allen seinen Phasen dies zum Keltern der Trauben und dem Klären des Weins. Die Krüge zum Ausbewahren des lestern im Keller haben dieselbe Form, wie wir sie aus römischer Zeit noch in Pompeji sehen 255.

Auf allen biefen Gräber-Darstellungen offenbaren iich ein reger Fleiß ber Ackerbauer und ebenso tüchtige Kenntnis ber Bobenkultur, so baß wir bas Urteil Herobots, "baß die ägyptischen Lanbleute mehr Erfahrung hätten, als die Bauern anderer Bölker", auch bereits für jene ältesten Zeiten gelten lassen müssen.

Mußer bem Ackerbau finden wir am Nil icon febr frühe einen lebhaften Sanbel. Schon gur Beit por ber XII. Dynaftie bestand ber Raramanenweg von Roptos am Nil zum Roten Meere burch bas heutige Wabi hamamat. Bur Beit ber XII. Onnaftie galt Nanpten ber Welt bereits als Mittelpunft aller Rultur, und von allen Seiten holten bie Bolfer Waren und Erzeugniffe aus dem Nilthale; wir finden bamals icon Libner vom Weiten und Affaten vom Diten am Mile Sandel treiben. In Athiopien (Rubien) blubte ber Bandel bereits gur Zeit ber XVIII. Dynaftie. Wir miffen, daß die Konigin Hataju, die Tochter Thutmes' I., bie während ber Minberjährigkeit Thutmes' III. bie vormundichaftliche Regierung führte, eine Klotte ausruftete, die nach Bunt 30g und auch Handel in Arabien trieb 289. Da Subarabien (Bunt) mit Indien Handel trieb. jo trat man burch diese Berbindung mit Bunt zugleich in indirekte hanbelsbeziehung zu Indien. Man taufte von biefen arabischen Sanbelsleuten Parfumerien, Gold und Gbelfteine 290. Ja, bieje agnptischen Schiffe famen bereits bis jum Cap Guadarfui 291. Geldmunge gab es im Ditlande erft gur Zeit ber Ptolemaer. Bor biefer Zeit mar bas Kaufmittel im Binnenhandel Rupfer, das man mog. Die Gewichtseinheit mar ein uten = 91 Gramm, und biefes murbe in je 10 kat geteilt. Im Bandel mit bem Auslande bebiente man fich als Raufmittel bes Golbes ober Silbers in Form von Ringen 292. Gin anderes Mittel, Gegennande und Produtte anderer Länder nach Agypten zu bringen, waren die Kriegszüge ber Pharaonen. Es tritt in biefer Beziehung fehr beutlich bas Streben ber letteren hervor, als Rriegsbeute ftets jolche Gegenstände vor anderen zu mahlen, die bis dahin am Rile unbefannt maren. Wir erinnern uns daß Pharao Thutmes aus einem Siegeszuge fremde Bogelarten heimbrachte, die ihn mehr freuten als alle andere Kriegsbeute. Auf Kriegsgnaen brachten die Bharaonen lauge vor ben Belben ber Alias aus Mien eberne Barniiche, koftbare Streitmagen, bas Bferd und ben Wagen als Transportmittel 293. Das waren aber febr wichtige Dinge. Gang gewiß war 3. B. der Transportwagen mit Pferd für jene Leiten eine ebenfo wichtige Erfindung, als für unfere Tage die der Gifenbahnen und Dampfwagen. So war Nanvten ber Mittelpunkt bes Weltverkehrs, ber burch Handel und Rriege vermittelt wurde. Was nun die Handelswaren betrifft, so konnte bas Nilland als Tauschmittel bieten: Gold aus Nubien 294, Rupfer und Türkifen aus der Sinai-Halbinfel 295, Getreide aller Urt aus Nappten war auch sehr reich an Mineralien. Manche berselben nennen wir noch heute nach ihren ägnptischen Tunborten. so 21m= monium (von der Dase des Ammon), Spenit (ein Granit) von Spene Natron ober Nitrum von dem Berge Nitria, Mabafter pon ber Stadt Allabaftron, Topas von der Ansel Topazion und Saphir von der Ansel Sapirene am Roten Meere. Dafür taufchte man ein: aus Arabien Gold, Silber, Chenholz, Effenbein, Gemurze, Affen, Sunde: aus Phonizien Gold, Silber, Rinn, Gifen; aus Affurien Renge, Buffus, Stickereien, Wolle, Burvur, Korallen, Rubine u. i. m. Bon bem ermähnten Zuge nach Bunt (Sudarabien) brachte Konigin Satasu bis dahin unbekannte Baume, Weibrauchbäume, in Kübeln nach Nanpten und ließ fie in ihren Gärten in Theben anpflanzen - bas erfte Beispiel von Acclimatisationsversuchen, bas die Geschichte kennt. 2018 Rriegssteuer lieferten Sprien und Valafting unter Thutmes III.: Olivenol, Wein, Honig, Wolle, Leinwand, Harz, Balmwein; Mejopotamien: Pferde, Ziegen, Rinder, Früchte, Farben, Edelsteine: Enpern: Erz, Blei, Elefantengahne: Phonizien: Pferbe, Balfam, leider auch Reger. Überhaupt kamen sowohl durch Handel als Kriegszüge Sklaven ins Milthal, jo 3. B. nach ber Groberung von Avaris, ber Residenz der Hufsos 296; und ebenso brachte Thutmes I. aus Athiopien Stlaven mit 297, und Satain aus Bunt. Bei biefer Gelegenheit wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß nach Ausweis der Abbildungen und Inichriften in den Tempeln die Rriegsführung gegen die unglücklichen Reger bereits bamals, wie noch heute, eine fehr graufame war. Man bemächtigte sich ber Weiber, fing die Leute ab, trieb ihre Herben fort und legte Feuer an die Ernte. Das find aber keine großeren Robeiten, als die, von welchen die neueste Geschichte der Kämpfe in Afrika berichtet. Man war überhaupt in der Kriegsführung graufam: das beweist schon der Umstand, baß man, wie bie Siegesbilber ber Pharaonen zeigen, ben Kriegsgefangenen die Sande abhauen ließ. — Übrigens ift dabei nicht der Umftand gu übersehen, daß nach Beschluß des Krieges die Pharaonen alles thaten, um die

bösen Folgen besselben zu verwischen, wofür wir ein klassisches Zeugnis bereits aus der Zeit der XII. Dynastie besitzen, da Amenemhat I. in der Instruktion an seinen Nachsolger Usurtasen I. sagt: "Ich sorgte, daß der Trauernde nicht mehr trauerte ... daß die sortwährenden Schlachten ausschren ... ich führte Getreibe ein, so daß bald die Hungersnot beseitigt war ... ich verscheuchte Löwen und Krokodile aus dem Nilthale." 298 Auch ist wohl zu bemerken, daß jene Knechtschaft nicht Stlaverei in unserem Sinne war, wie sie es selbst heute am Nile keineswegs ist.

Abgesehen hiervon aber "wurde bereits 34 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung burch Sandel und Kriegszüge in glücklicher Wechselwirkung



Wig, 43. Nanptifder Lehnfruhl.

was der sinnende Mensch und die Hand des kundigen Meisters zu bieten vermochten und was der beginnende große Völkers verkehr von Land zu Land als ein schönes Erbteil den kommensden Geschlechtern überlieserte".

Unger den Priestern, Kriesgern und Kansseuten interessieseren und Kansseuten interessieseren und vom volkswirtschafts

vom Euphrat bis zu ben Ufern bes Ril bas Befte ausgetaufcht,

Außer ben Priestern, Kriegern und Kaufleuten interessieren und Kaufleuten interessieren und Kaufleuten interessieren und vom volkswirtschaftelichen Standpunkte aus noch besonders die Handwerker und überhaupt die arbeitende Klasse. Was die Leistungen der Handwerker betrifft, so sind wir mit Grund erstaunt über die Treisslichkeit derselben. Ertlärlich wird letztere durch den Umstand, daß auch die Handwerker in Klassen eingeteilt waren. Jedwedes Gesichäft und jede Handarbeit wurde von besonderen Personen beiries

ben: Auf diesem Principe der Teilung der Arbeit beruhte die Bollkommenheit der Manufakturen und endgültig auch der ägyptische Wohlstand.

Über ben Stand ber Manusakturen sind wir hinreichend durch bie Darstellungen in den Gräbern unterrichtet. Schon die ältesten derselben, die zu Sakkarah, geben uns reichen Aufschluß. Da wird uns 3. B. der Schiffban vorgeführt. Man bediente sich schon derselben Werkzeuge, wie wir sie kennen: der Säge, des Meißels, des Hobels, der Hämmer und Beile. Man zimmerte die Schiffe aus Suntbaumholz in der Form

der heutigen Nil-Dahabien. In dieser Periode des alten Neichs bediente man sich der sogenannten lateinischen Segel. Auch Steuer und Ruber sehlen nicht. Übrigens versertigten die alten Ügypter schon früh kleine Fahrzeuge aus Rohr, Binsen und Papyrusstengeln 299, wie es noch heute die Sudan-Neger thun. Wenn Strado von "thönernen Fahrzeugen" der Ügypter redet 300, so weist uns diese Bemerkung darauf hin, daß sie bereits aus Nilschlamm Krüge versertigten und mit Binsen zu Flößen anseinanderreihten, und sie so den Nil hinabtrieden, wie es noch heute geschieht. Wir beobachten serner im Grabe des Ti (V. Dynastie) bereits die Tischler, Steinmeizen, Bildhauer, Glasbläser (Fig. 44), Topsbäcker (Fig. 45) und Lederarbeiter 2c., und dabei ergiebt sich, daß man schon in ziener Zeit den Blasedalg, den Heber, ja sogar das Lötrohr kannte. Als ich die Gräber von Saktarah durchwanderte, hatte ich oft das Gefühl demütigender Enttäuschung, indem ich auf den Darstellungen, die doch von den Handwerken, Geräten und Fertigkeiten einer Zeit reden, von der



Ria. 44. Glasbläier.

uns mehr als vier Sahrtausende trennen, immer wieder auf Dinge stieß, Die ich für eine Errungenschaft unserer Zeit gehalten. Co mar's mir mit bem Lötrohr und bem Beber ergangen, jo mit ber Glasblaferei, jo ging's mir, als ich auf ben Darstellungen ber Schiffe bereits bewegliche Maften fah. Nicht minder ftaunte ich bei ben Sagdbilbern über alle bie Sagdgeräte, die wir heute noch gebrauchen: so den Wurfspeer, die Harpune, Netze, Kallen, sogar ben Lasso. Bogel fing man mit Netzen. Eigentumlich find in den Gräbern Darftellungen von Vogeljagden in den Sumvfen bes Delta (Fig. 46). Man näherte fich auf bem Gemäffer ben von Wasservögeln fiart belebten Gebüschen auf Lapprusbooten und schlug mit Stöden nach benfelben, mas eine große Geschicklichkeit voraussett. Selbit Jagdhunde hatte man bereits. Die Straugen murben 3. B. mit hundemeuten gejagt. Auch Wilbjagben kannte man. Noch mehr wuchs mein Staunen, als ich die Behandlung ber Haustiere fah: ba erblickte ich einen Hühnerhof; da "nudelte" man die Ganse bereits gerade wie heute; die Doffen ichlachtete man, wie man es noch in unferen Schlachthäufern fieht, 5. Gurft und Bolf, Bolfstlaffen, Bolfswirtichait: Aderbau, Sanbel, Sandwert 2c.

indem man die Hinterbeine des Tieres zusammenschnürte, einen Vorderfuß aufband, so das Tier zum Falle brachte und es dann mit einem Hiebe tötete. Merkwürdig ist übrigens, daß Antilopen und Gazellen unter ben



Haustieren erscheinen. Nach ber Hufsoszeit findet sich die Antilope nicht mehr unter den Haustieren, bagegen finden sich bis dahin unbekannte Raffen von Haushunden. Die Pferde wurden wohl erft zur Zeit des neuen Reiches eins geführt. Der Fischsang wurde mit Negen oder auch mit Angeln ausgeübt.

#### II. Das Rifnolf im Altertum.

Bei Betrachtung bieser Steinbilder in den Gräbern bei den Pyrasmiden und in Sakkarah drängen sich wichtige Beobachtungen auf. Zusnächst — hätten wir auch keine weiteren Anhaltspunkte: diese Darstellungen munterer Arbeit, die in den beigegebenen Juschriften mit meist launigen Bemerkungen begleitet werden, reichen allein hin, die Erzählung des alten Herodot, daß die Pyramiden-Pharaonen rauhe Despoten waren, deren Lust es gewesen, ein in Mühsal und Entbehrungen schmachtendes Bolk zu drücken, in das Gebiet der Fabeln zu verweisen. Vor allem aber gelangt man bei Beobachtung der Handwerke und Geräte zu der Überzeugung, daß jene alten Ägypter bis zu den jüngsten Tagen, wo dei uns Dampfschiffe und Maschinen in Bewegung gesetzt wurden, sich bezüglich ihrer

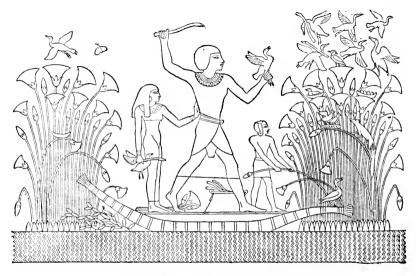

Fig. 46. Agnptifche Bogeljagb mit Stoden.

technischen Fertigkeiten und Kenntnisse vor uns nicht zu schämen brauchten. Zum Belege für diesen Satz möge auch der Umstand dienen, daß am Tempel von Denderah die Spitzen der vier hohen Masten am Eingange mit Kupfer beschlagen waren, "um — wie es in der Inschrift am Tempel heißt — zu zerdrechen die Umwetter vom Himmel". Demnach haben wir dei den Ügyptern bereits nichts Geringeres, als die ersten Blitzableiter 301. Ganz gewiß — ziehen wir die Errungenschaften der Dampstraft ab, so bringt uns die Frage: was dürsen wir von technischen Fertigkeiten und Kenntnissen noch auf Rechnung der späteren Jahrtausende seizen? geradezu in Verlegenheit.

Trotsdem aber war das Los der arbeitenden Klassen wohl nicht gerade ein rosiges. Man pflegt zum Beweise dafür einen alten Papyrus, ber gerade diese Verhältnisse in jener Zeit des alten Reiches bespricht, anzuführen 302. Er enthält eine Ermahnung eines Schreibers aus der Zeit der XII. Dynastie an seinen Sohn, in welcher jener in den grellsten Farben die Lage der arbeitenden Klassen schweibert. Da heißt es: "Wenn der Steinmetz in der harten Arbeit seine Arme abgenutzt hat . . so sind seine Kniee und sein Rückgrat gebrochen, da er vom Sonnenausgange an niedergekauert sitt . . Der Barbier rasiert dis in die Nacht herein . . . geht von Hans zu Haus, um seine Kunden zu suchen, und bricht die Arme, um den Magen zu füllen . . Der Schiffer sährt den Fluß hinab, um seinen Lohn zu verdienen . . . faum langt er zu Hause an, so muß er wieder fort . . . Der Schuster bleibt ewig Bettler, seine Gesundheit ist die eines toten Fisches . . . Der Weber muß im Hause sitzen und ges nießt nicht die frische Lust . . " Und so geht's weiter.

Indessen diesen Ermahnungen liegt, wie der Berlauf berselben zeigt, die Absicht zu Grunde, dem Sohne den Borzug der wissenschaftlichen Bilsdung vor dem Handwerke zu zeigen, genau wie bei und, wo der Handswerker lieber seinen Sohn in die Schule schilt, um ihn zur Beamtenlaufsbahn vorzubereiten, statt ihn sein Handwerk lernen zu lassen. Und dann — passen sied denn mehr, als daß der Handwerk in unseren Tagen? Was sagen sie denn mehr, als daß der Handwerker nur mit Arbeit und Wühe sich durchschlägt? Ganz genau dasselbe könnte ein Bater unserer Tage, der Handwerker ist, seinem Sohne sagen und thut es gewiß nicht selten. Genug — wir halten die Lage der arbeitenden Klassen bei den alten Agyptern für nicht wesentlich schlimmer, als sie es in unseren Tagen ist.

# d. Religionitat ber Agupter. Familie. Gejelliges und Brivat = Leben.

Unter ben Charaftereigenschaften bes ägyptischen Volkes trin keine so entickieben hervor, als seine Religiosität. Schon Herodot berichtet, daß die Ügypter alle anderen Bölker an Frömmigkeit überträsen. Die Religion war der Beweggrund aller ihrer Handlungen. Das wird einem sofort klar, wenn man die noch erhaltenen Tokumente und Inschriften liest: die meisten Terte haben unmittelbaren Bezug auf Religion. Das geht so weit, daß jogar Werke medizinischen Inhaltes, wie der Papurus Gbers, und wohl gar solche, in denen Schönheitsmittel u. s. w. angegeden werden, bennoch als eigentlich religiöse Bücher bezeichnet werden müssen, da selbst die medizinischen Vorschriften sich den religiösen Geboten und Gebräuchen unterordneten. Aber auch abgesehen davon, lassen die Ruinen der Tempel am Nil keinen andern Rückschluß zu, als den auf tiese Frömmigkeit seiner Erbauer. Diese Tempel, so zahllos, so großartig und schön, besonders der Wunderban von Karnak, "der größte und schönste aller Räume der Erde,

in benen der Mensch der Gottheit eine Wohnung bereitet", reden zu uns von der Frömmigkeit des ältesten Kulturvolkes, von seiner Ehrsurcht vor der Gottheit und von der erhabenen Vorstellung, die es sich von derselben machte. Man wende nicht ein, daß diese Tempel vorwiegend dem Nuhme und der Verherrlichung ihrer königlichen Erbauer galten. Wer diese herrslichen Räume betrachtet, sagt Vrugsch ebenso schön als tressend, der fühlt, mit welch erhabenen Gedanken vom Wesen der Gottheit erfüllt die alten Baumeister diese Räume zu Tempeln sich vorbildeten, nicht nach dem Maßzstade der Größe des Herrschaften, wohl aber der Größe der Gottheit, die der Macht des erstern ja nur die Mittel lieh. "Geschaffen hat der Pharao diesen Bau," heißt es in der Tempel-Inschrift von Karnak 303, "für seinen Vater, den Ummon-Ra, den Herrn des Himmels . . . Der Tempel ist herrlich, wie das Firmament des Himmels, und ist zu ewiger Dauer ausgeführt."

Und wie der Bau, so redet auch die innere Ausschmückung der Tempel vom religiösen Sinne ber Agupter. Roch in ptolemäischer Zeit erkennt man ben staunenswerten Rleif, die Sucht jenes Bolfes, die Tempelmande bis zu ben fleinsten Winkeln bin mit beforativen Bilbern und Schriften gu ichmuden. Wohl mag auch bei biefer Aussichmudung, wie beim Baue selbst, die Eitelkeit der Pharaonen eine Rolle gespielt haben. daß biese ihre Ehre gerade in schone Bauten zu Ehren der Gottheit fetten, fpricht nichtsbestoweniger fur ihren und bes Bolkes religiofen Ginn. Des Pharao Ujurtajen I. Grundfatz mar: "Nur Bauten zu Ehren ber Gottheit sollen das Andenken eines Königs erhalten!" 304 und der große Thutmes III. ist weit entfernt, für solche Tempelbauten irdischen Lohn gu erwarten. Der Gott, dem er den schönen Tempel in Theben errichtet, foll ihm vielmehr "wegen biefes herrlichen Monumentes, bas er ihm er= richtet, ein reines Leben broben bei ihm geben" 305. Diefelbe fromme Gefinming bethätigte der berühmte Pharao auch, da er nach seinen bekannten glanzenden Eroberungszügen zunächst "ber Gottheit seinen Dant barbrachte und por allem des Ammon-Ra gedachte, dessen Tempel in Ape (Theben) er aus ber Kriegsbeute reichlich mit Geschenken versah" 306. Das gange Leben und Treiben der Agypter mar von religiöser Weihe durchweht. Das beweist schon eine Aufzählung ber religiösen Weste bes Jahres. Da erfahren wir von einem Gefte bes neuen Sahres, einem ber fünf Schalttage besfelben, einem Monatsfeste, von zwölf Salbmonatsfesten, einem Feste ber Milüberichwemmung, bes Sothisaufganges, einem Schiffahrtsfeste, einem Weste der Berge und der Ebene, einer "Sandseier", einem Weste des Jahres= schlusses 307. Religiose Wallfahrten finden wir schon in der ältesten Zeit. Die Erstlinge aller Früchte murben, ebenso wie bei den Juden, der Gottheit im Tempel geopfert 308. Vor wichtigen Unternehmungen pflegte man erst zu beten: so betrat niemand ben Karawanenweg vom Roten Meere

gum Mil, ohne fich vorher durch Gebet bem Schute ber Gottheit gu Koptos zu empfehlen 309. Die uns ber jubifche Geichichtichreiber Roienhus berichtet, hatten die Naupter auch die Gewohnheit, fiets por bem Gffen au heten 310. Die Toten ehrte man durch Opfer und Gebete, und biefer Sotenfult mar ebenjo alt als eifrig gepflegt. "Der Uberlebenbe," heißt es in Abydos, "foll die Totenftatte besuchen und bas Gebet von ben Totenopfern fprechen." 311 Gehr bezeichnend fur ihren religiöfen Ginn ift es auch, ban bas Zeichen fur Ra, ben höchiten Gott, iters an ben Unfang eines Wortes gefest murbe. Rann ferner echte und tiefe grommiafeit trefflicher und beutlicher fich aussprechen, als in dem ichon erwähnten Gebete, bas ber Dichter Bentaur bem in ber Schlacht von ben Seinen perlaffenen und von Keinden umringelten Pharao Ramfes II. in den Mund legt: "Bo bift Du, mein Bater Ummon? Rann ber Bater feines Cobnes vergessen?... Wohlan, niemand ift, ber mich hört ... nie habe ich Deine Gebote übertreten . . . und bem, ber fie befolgt, muß Gutes zu teil werben . . . Du giltst mir mehr als Millionen Krieger . . . nichts gelten die Thaten ber Menichen . . . Du giltit mir mehr als fie - Dich rufe ich an!"? Und berielbe fromme Son burchweht bie jo oft in ben alteiten Grabern wiederkehrende Formel 312: "D ihr Priefter, wenn ihr liebt bas ewige Leben und verachtet ben Tob, jo verherrlichet euren Ruhm an eneren Rinbern, indem ihr den Göttern bantbar feib!"

Dieser religiöse Sinn erhielt sich bis in die spätesten Zeiten der ägyptischen Geschichte: er redet ebenso frisch und entschieden noch aus der schon erwähnten Grabschrift des Priesters Abehu zur Zeit, da das Nilstand schon unter der Fremdherrschaft der Perser seufzte: "D Du Herr, ich war Tein Knecht, der nach Teinem Willen that... Du hast mir Gutes erwiesen hundertrausendsach... Da jahft mir ein langes Leben und des Hersens Frieden... Run ist Dein Sohn eingegangen ins Himmelreich, um zu schauen den Gott, der droben ist." In solchen Worten spricht sich alles aus, was die Religion dem Herzen geben kann: Dank gegen Gott, Friede im Bewußtsein gethaner Pflicht, Zuversicht und Gottvertrauen selbst im Tode.

Gang gewiß — angesichts solcher Zeugnisse können wir bei ben alten Agoptern nicht, wie bei ihren heutigen Epigonen, zweiseln, daß ben äußeren religiösen Abungen die innere Gesinnung entsprach.

Nachdem wir die Religiosität als Charafterzug der Agypter kennen gelernt, giebt es keine Frage von größerem Interesse, als die nach dem Familienleben dieses Bolkes. In es im allgemeinen wahr, daß, je gesunder das Familienleben, besto blühender auch das Staatsleben ist, so dursen wir aus dem vortrefflichen Blütestand des ägnprischen Staates in seiner besten Zeit einen Rückschluß auf den guten Zustand der Familie

115

machen. Für die Familie aber ist nichts von so burchschlagender Besbeutung, wie die Stellung des Weibes.

Wir miffen, daß die ursprüngliche gottgewollte Ginrichtung ber Ghe als monogamische, b. h. zwischen einem Mann und einer Frau, bei fämtlichen Bölkern por Chriftus mehr ober minder in Berfall geraten. daß mehr ober minder die Bielweiberei an Die Stelle ber Mongamie getreten mar. Die fulturbiftorische Bedeutung bes ganptischen Bolfes nun berubte hauptfächlich barauf, daß sich bei ihm der ursprüngliche Charafter ber Che am reinsten erhalten hatte. Die Polngamie ift mit ber hoben Stellung, welche die aanvtische Frau als "Herrin des Hauses" einnahm. ichlechterbings unvereinbar. Mehrere Frauen zu haben, widerstritt bem herrichenden Gebrauche, und wenn einige wenige Pharaonen, wie es icheint, mehrere Frauen hatten, jo folgten fie barin frember Unfitte 313. Nach Diodor geschah es erft fpat, daß man es bulbete, wenn ein Manpter mehrere Frauen heiratete 314. Die Monogamie fand noch Berodot im Rilthase por. Damit hing zusammen, baß die Frauen eine hochgeachtete Stellung hatten, wie wir fie bei feinem andern ber alten Rulturvolfer. auch nicht bei ben hochgebilbeten Griechen, finden. Ehrenvoller und richtiger kann bas Berhältnis ber Gattin zu ihrem Gemable und im Hause nicht bezeichnet werden, als wir es im öfter erwähnten Grabe bes Ti (V. Dunaftie) finden, wo von feiner Gattin Referhoten gesagt wirb: "Sie war ihrem Gemahle ergeben in beifer Minne und holdfeliger Liebe", und wo fie genannt wird: "die Herrin bes Haufes, die Gebieterin und einzige Geliebte ihres Gemahls". Huch das ipricht für die hohe Würde der Frau im Saufe, bag es Brauch mar, ben Namen ber Mutter sogar por bem bes Baters anzugeben 315. Die Stellung bes Weibes mar eine fo geachtete, baß, wie wir im Berlaufe unferer Erörterungen faben, bereits gur Zeit der II. Onnaftie ein Gesetz erlaffen murbe, bas die Frauen für erbberechtigt erklärte. Schon und treffend wird das Berhältnis des Mannes 311 feiner Frau charafterifiert in bem aus ber Reit ber XII. Opnaftie stammenden Lapprus Priffe, in dem der Nomarch Ptah-hotep, Sohn eines Pharao der V. Dynaftie, u. a. jagt: "Wenn du weise bijt, so . . . liebe beine Frau ohne Bant und Streit, ernahre fie, schmude fie . . . mache ihr Frende alle Tage beines Lebens: fie ist ein Gut, das murdig feines Befitsers fein muß. Sei niemals roh gegen fie . . " 316 Im bemotischen Lapurus bes Louvre wird bem Mann zur Pflicht gemacht: "Behandle beine Gattin nie ichlecht . . . fie foll an bir ihren Beschützer finden! 317

Die Frauen hatten auch eine freiere Stellung, als bei allen anderen Bölfern des Altertums. Während selbst bei den Griechen die Frauen im Frauenhause eingeschlossen blieben und den häuslichen Arbeiten obliegen mußten, auch nur, wie noch heute bei den orientalischen Bölkern, mit Frauen Besuche wechseln durften, sagt uns Herodot, daß die ägyptischen

Frauen sich öffentlich zeigten, Gintäufe machten u. f. w. Die Gemälbe zeigen uns die Frauen mit Männern in geselligem Verkehre. So entsprach bie gesellschaftliche Stellung ber ägyptischen Frau so ziemlich ber ber Frauen in unseren Tagen.

Daher blühte in jenen alten Zeiten am Nil auch Familienglück in unserem Sinne. So erscheint auf einem Bilde der thebanischen Gräber der Pharao Chunaten im häuslichen Kreise von Frau und Töchtern. Die Mutter liebkost ihren kleinen Sohn Anch-nes-aten, den sie auf dem Schoße hält. Sie und die Töchter nehmen sich Almosen spendend der Armen an. In Medinet-Habu zeigt ein Bild den Pharao, wie er mit seinen Töchtern Spiele macht.

Die Kindererziehung der alten Agypter war nicht, wie jest überall im Oriente, durch Haremswirtschaft eingeschränkt. Die freie Stellung des Weibes ermöglichte eine freiere Erziehung, und die Würde der Mutter und Herrin des Haufes gestattete den weiblichen Einfluß auf die Erziehung, den das Kind noch zu allen Zeiten als einen wohlthätigen im Leben bes währt fand.

Wir wissen auch, in welchem Geiste die Erziehung der Jugend geleitet wurde. Es war der Geist unbedingten Gehorsams gegen die Eltern.
Zener alte Ptah-hotep, von dem wir eben redeten, giebt bezüglich der Erziehung solgende treffenden Natschläge: "Wenn du verständig bist," sagt er, "so erziehe deinen Sohn in der Liebe zu Gott. Wenn er redlich ist und sich bemüht für dich, und dein Besitztum mehrt, so gieb ihm den besten Lohn. Ift aber dein Sohn schlecht, so wende dein Herz nicht von ihm ab, denn du bist sein Bater, sondern ermahne ihn! Wenn er aber lasterhaft ist und dein Gebot übertritt, so schlage ihn, wie er es verdient . . Besser ist Gehorsam denn alles, was lieb und gut ist. Herrlich ist der Sohn, der annimmt des Baters Rede. Er wird deshalb alt werden, denn es liebt Gott den Gehorsam, aber den Ungehorsam haßt er."

Das sind goldene Regeln der Kindererziehung: Regeln, die verdienten, daß man sie in unseren Tagen Fürsten und Vätern als mustergültig für Schule und Haus wieder vorhielte. Hier sinden wir bereits entschieden die beiden Grundsäulen einer gedeihlichen Erziehung betont: Gottessiurcht und Gehorsam. Diese altägyptische Erziehungsweissheit enthält echte Pädagogik. Die Liebe des Vaters zum Sohn war sprichwörtlich. "Ich that Gutes, wie der Vater dem Sohne", heißt es auf der sogenannten naophoren Säule im Vatikan. Die Kinder wurden zunächst im Hause erzogen; die Denkmäler und die Musen zeigen uns vielerlei Kinderspiele, n. a. auch zierliche Gliedergruppen (Kig. 47 n. 48). Sobald es anging, wurden die Knaben in die Schulen geschickt. Vorbildung mochten auch die Knaben von der Mutter erhalten, die wir uns infolge ihrer freien Stellung als wohlgebildet zu denken haben. Die Mädchen wurden wohl ganz von ihr

unterrichtet. Daß die Pharaonen sich die Lehranstalten und den Unterricht sehr angelegen sein ließen, haben wir bereits oben bemerkt. Die



Fig. 47. Rinderipielzeug (bewegliche Solgfigur).

Schulbildung befähigte ja auch zu allen Stellungen. Daß sie überhaupt in Achtung stand, beweisen die Ermahnungen jenes oben erwähnten alten Schreibers (XII. Dynastie) an seinen Sohn, in denen es u. a. heißt: "Ich möchte, daß du liebst die Witser. . . sie ist wichtiger als alle sonstige

Fertigkeit und nicht ein leeres Wort auf Erden; ber, welcher sich bemüht hat, aus ihr Nuten zu ziehen von seiner Kindheit an, wird in Ehren stehen ... Wer Kenntnisse besitzt, ist badurch allein besser als du ... Wenn du einen einzigen Tag in der Schule Nütliches gelernt hast, so ist das für alle Ewigkeit; die Geistesarbeit ist dauerhaft wie die Berge."

Daß man in den Schulen aber auch außer dem Unterricht die Erziehung im Auge hatte, ist sicher. Bescheibenheit und ehrerbietiges Be-



Fig. 48. Ballipiel.

nehmen lobt noch Herobot an ber ägyptischen Jugend; er hebt hervor, daß unter den Griechen nur die Lacedämonier mit den Ägyptern verglichen werden könnten in dem Punkte der Achtung und Ehrsurcht, die die Jugend dem Alter zolle. Wenn ein Greiß, so erzählt er, an einen Ort komme, wo sich ein junger Mann besinde, so erhebe sich dieser von seinem Sitze.

Überhaupt hielt man im Berkehr untereinander auf gegenseitige Achtung und Höflichkeit. Nach bemselben Herodot machten die Ügypter, wenn sie sich begegneten, eine tiese Berbeugung und senkten die Hand bis 5. Gurft und Bolf, Bolfstlaffen, Bolfswirtichaft: Religiontat, Jamilie :c.

aufs Knie — eine Art bes respektwollen Grußes, die man noch heute im Rifthale beobachtet.

Im übrigen liebten bie Ugnpter, bie, wie wir ichon früher erwähnten, bei tiefem religiöjem Ernfte ein jehr heiteres Bolf waren, jehr bie Geselligfeit. In ben Grabern finden wir gahlreiche Abbildungen, auf benen gesellige Zusammenkunfte (Rig. 49) mit Gaitmahlern bargestellt ind.



Rig. 49. Damengefellicaft.

Dabei zeigt sich, daß in der thebanischen Zeit des Glauzes des Nilreiches auch die gesellschaftlichen Formen verseinert erscheinen. Da werden nicht nur Speisen und Getränke aufgetragen, sondern wir sinden auch die Taseln mit Blumen geschmückt, und die Kleidungen, besonders der Damen, sind reicher als früher <sup>319</sup>. Beim Eisen lag man nicht, wie es griechische und römische Sitte war, sondern man saß entweder am Boden, wie noch heute



Fig. 50. Die handewaidung bei ber Mahlzeit.

am Nil, ober auf niedrigen Stühlen. Die Speisen wurden auf Platten serviert, die man umhertrug. Flüssiges genoß man aus kleinen Schalen. Wohl gab es anch Löffel, aber Meiser und Gabeln finder man nie abzgebilder, woraus zu folgern ist, daß die alten Ugnpter, wie noch die heutigen, sich der Finger zum Essen bedienten. Vor und nach dem Eisen wusch man die Hande (Fig. 50). Von den Fleischsveisen waren in der

Pharaonenzeit Hahn und Huhn unbekannt, im übrigen aber hatte man eine große Auswahl berselben. Man trank Wein, auch Dattelwein; aber das eigentliche Nationalgetränke war ein Gerstenbier, haq genannt, ähnlich bem buza der heutigen Nubier.

Bei ben geselligen Zusammenkünften tritt allerdings häusig Unmäßigskeit hervor. Die Trunksucht besonders scheint ein Fehler bei den Ügyptern
gewesen zu sein. Dabei fällt es unangenehm auf, daß man auf jenen
Gräber-Darstellungen auch Frauen diesem Laster versallen erblickt. Geslegenheit zu solchen Festgelagen boten außer den Familiensessen besonders
auch die religiösen Feierlichkeiten. Bor allem berühmt waren die Feste
der Jis im Tempel zu Denderah. Aber auch da sehlte es dann nicht an
Unmäßigkeit und Ausgelassenheit, ähnlich wie bei unseren sogenannten
Kirmessen und Kirchweihsesten. So sagt eine Inschrift zu Denderah:
"Die Leute von Denderah sind trunken von Wein; Blumenkränze ruhen
auf ihren Häuptern"; und ähnlich lautet eine Inschrift im Tempel zu
Edsu. Ja, in späterer Zeit soll es am Nile sogar ein Fest der Trunkenheit gegeben haben 319. Trozdem aber — und das dars nicht übersehen
werden — galten Unmäßigkeit und Trunksucht als strenge verboten; beide
erscheinen unter den 42 Todsünden.

Herodot erzählt uns bekanntlich, daß man bei den Gastmählern in Ügypten eine hölzerne Mumie umhertrug, wobei dann der Träger den Festgenossen die Worte zurief: "Auf diesen blickend trinke und ergötze dich, denn gestorben wirst du ein solcher sein!" Das wäre neben dem Ernste— les extrêmes se touchent — auch Leichtsinn. Indessen — solche stivole Sentenzen mögen allerdings in der späten Zeit, wo Herodot reiste, am Nil existiert haben; in der ältern, bessern Zeit sinden wir keine Spur davon. Die entgegengesetzte Ansicht beruht auf einer Wissbeutung von Stellen in den Lebensregeln des öfter genannten Ptahshotep im Papprus Prisse <sup>320</sup>. Dem gegenüber predigt den Ernst des Lebens das sehr alte sogenannte Lied des Harsens im Grabe Ramses' III., in welchem es heißt: "Sei eingedenk des Tages, wo du hinsährst zum Lande des Ienseits; nicht kehrt einer von dort zurück. Es nützet dir dann nur, daß du gezrecht bist und verabschenest jegliche Übertretung."

Was die ägyptischen Frauen betrisst, so tritt bei ihnen auf den Abbildungen natürlich auch die Erbschwäche aller Evatöchter, die Eitelkeit, hervor. Sie erscheinen meist sorgfältig geschmückt, und schon in der ältesten Zeit bedienten sie sich der Schminke, mit der sie, wie noch heute die Frauen am Nil, Augenbrauen und Augenränder schwarz färbten und — eine Absonderlichkeit — die Augen durch einen unter denselben gezogenen grünen Strich zu markieren suchten. Schon zur memphitischen Zeit sinden wir, daß semitische Einwanderer dem Pharao Chuum-hotep als angenehmes Augebinde Augenschminke bringen, die masmut genannt wird. — Die

Tracht ber Frauen bestand aus langen Kleibern, einem Gürtel um die Taille und einer Agraffe auf der Schulter. Mit Vorliebe mählten sie lebhafte Farben für die Kleiderstoffe. Die Haare trugen sie lang, um den Kopf mit einem Bande zusammengehalten, das oft über der Stirne eine Lotosblume zierte; zu beiden Seiten hingen Flechten herab. Übrigens trug man durchgehends Perücken und falsche Flechten. Ferner hatten die Damen offene Schuhe, die mit Bändern befestigt wurden. Ganz besonders liebten sie Schmackachen: Diademe, Arm- und Halsbänder, auch Fußipangen, von denen allen in Bulaq noch allerliebste Muster erhalten sind. Endlich waren auch Spiegel (Fig. 51), Parfums, Pomade und Fächer (Fig. 52 und 53) in Gebrauch. Wan wirft den ägyptischen Frauen in neueren Darstellungen auch Leichtssunkten.



Rig. 51. Spiegel.

Hig. 52. Echluß

In ber Heiligen Schrift wird uns die Berjühstungsgeschichte durch Pustiphars Chefran erzählt, und eine Zug für Zug gleiche Berjührungsgesichichte berichtet uns der Papyrus d'Orbinen 322. Indessen — ob man aus solchen Erzählungen einen

Echluß ziehen barf auf die Leichts fertigfeit ber äguptischen Frauen im

allgemeinen, ist boch sehr fraglich. Wenn 3. B. in ber erwähnten Erzählung ber von bem Weibe bestürmte Mann antwortet: "Warum biese große Sünde, so zu mir gesprochen ist? Nicht sage sie noch eins mal!" so beweisen biese Worte, baß bie Ehrbarkeit

boch die allgemeine Sitte war. Für strenge Sitte spricht aber auch die harte Strafe, die das ehebrecherische Weib erwartete. Es wurde ihm die Nase abgeschnitten. Dem Herodot erzählten ägyptische Priester, daß man den Ghebruch der Franen damit gestraft habe, daß man letztere lebendig begrub.

Die Frauen ber nieberen Stände trugen ein einfaches, dunkelfarbiges, langes Gewand mit Ürmeln, ähnlich dem der heutigen Ügypterinnen aus dem Bolke (Fig. 54). Die Männer der arbeitenden Klassen hatten meist nur ein einfaches, weißes, leinenes Lendentuch, das bis auf die Kniee reichte, zuweilen auch kurze Beinkleider. Bei Vornehmeren war dieses Lendengewand oft reich verziert und siel nach vorne in spissem Winkel herab. Aus der steifen, abstehenden Form dieses Kleidungsstückes bei den Pharaonen hat man geschlossen, daß unter demselben eine Art von Reisrock

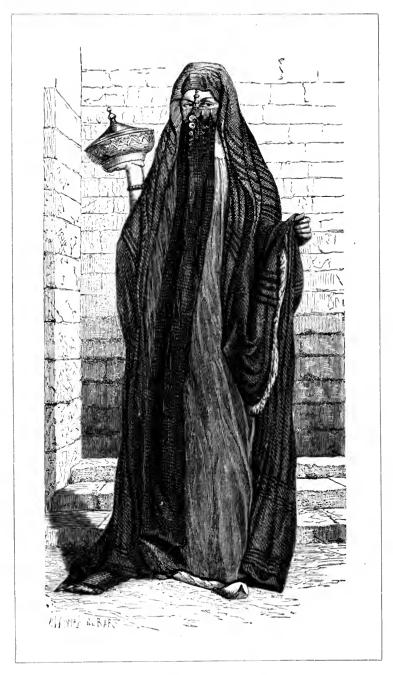

Fig. 54. Gine Agnpterin ber jesigen Beit.

5. Burft und Bolf, Bolfsflaffen, Bolfsmirtschaft: Religionitat, Familie ac.

getragen wurde. Herodot redet auch von leinenem Unterfleid (Tunika) und Mantel.

Die Männer aus bem Bolt gingen barhaupt und bartlos; bie Köpfe ber Kinder wurden glatt rasiert, nur ließ man zu beiden Seiten und auf ber Scheitelhöhe kleine Haarbuschel stehen. Bei ben vornehmeren Männern aber waren Perücken in Gebrauch und falsche Kinnbarre. Un den Füßen



Fig. 58. Zimbeln (Cafragnerten) und Flote. Altägnptische Mufikinstrumente.

trug man Sandalen aus Palmblättern ober Papyrusstengeln, aus Leber ober aus Leinen; ober man hatte Schuhe aus Geflecht, wie man fie noch heute am Nil in Gebrauch fieht.

In ben Unterhaltungen hatten die Ügypter eine große Mannigsaltigsteit. Die meisten derselben sind noch bei uns beliebt. So veranstaltete Pharao Thutmes III. einst ein Preisschießen mit Speeren 323; in Denberah

fand bei den Festen der Jsis ein Baumklettern mit Preisen statt; die Gräberbilder zu Sakkarah, Beni-Hassassan u. s. w. zeigen uns, daß man bereits gymnastische Künste, Ringübungen, Ball- und Brettspiele, Possenreißer, Affenführer, Akrobaten u. s. w. kannte. Endlich unterhielt man sich auch, wie die Grabbilder zeigen, gerne durch Barken- und Gondelsfahrten auf dem Nik.

Die Darstellungen in den Gräbern und urkundliche Mitteilungen lehren uns aber auch, daß die Agypter schon frühe Freunde von Musik,

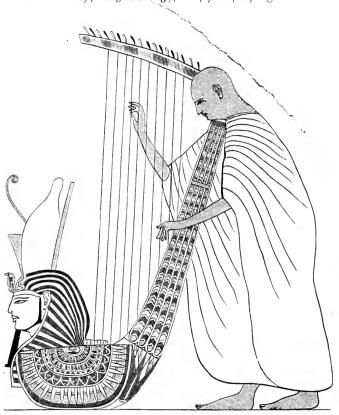

Fig. 59. Sarfenspieler, Malerei von Beni-Saffan. (Aus ber Beit ber VI. Onnaftie.)

Gesang und Tanz waren. Kein Fest fand ohne diese Unterhaltungen statt. Daß man schon im hohen Altertum die Musit am Nil pflegte, erzählt auch bereits Plato. Als Instrumente hatte man nach Angabe der Denksmäler das sogenannte Sistrum (Fig. 56), ein Klapperblech mit drei oder vier Onerstäben; serner die Laute, ein Saiteninstrument mit vier Saiten, dessen Resonanzboden nicht wie bei der italienischen Mandoline und unseren Streichinstrumenten in der Mitte unter den Saiten, sondern am unteren

5. Fürft und Bolt, Boltstlaffen, Boltswirtichaft: Religiofitat, Familie :c.

Ende berielben mar; es muß jehr alt fein, ba es ichon im bieroglyphischen Namen "Memphis" als Zeichen T porkommt; bann bie Barfe, bie man mit ben Fingern spielte; die Leier (Fig. 57) mit fieben Saiten, ein Instrument semitischen Ursprungs, bas zur Zeit ber XII. Dynastie nach Manpten fam; Die Bither, ebenfalls femitifchen Urfprungs; endlich Bfeifen, Möten, Trompeten, Trommeln und Paufen (Dia, 55). Dieje Infirms mente ericheinen bereits alle in ben Graberbilbern von Saffarah. Die aanptifche Sarfe ist baburch charafterifiert, ban fie einen geschweiften Ruden hat: jur Zeit bes Mojes aab es in Nanpten auch Harfen von dreieckiger Korm (Kig. 59 u. 60). Das Tamburin mar rechtwinklig und wurde auf beiben Seiten geichlagen, die Trommel hatte cylindrifche Korm und war aus Metall ober Holz tonftruiert. Der Takt wurde burch Bandeflatichen gegeben: letteres erfette aber auch wohl die fpateren Caftagnetten (Rig. 58). Die Musik wird man sich möglichst einfach vorstellen müssen. Bei den Harmonieen berrichte wohl die kleine Terz vor, um den jogenannten Moll-Accord zu gewinnen 324.



Fig. 60. Gin Sanger, von Flote und Sarfe begleitet.

Auch ber Gesang war beliebt; schon Clemens Alexandrinus erwähnt ber ägyptischen Sänger. Gesang in Verbindung mit Musit (Fig. 60), besonders mit Harse und Zither, ertönte bei den religiösen wie bei den weltslichen Festen. Das Wort ánini im Papprus Anastasi IV hängt nach Lauth mit dem arabischen ánieh, d. i. Sängerin, zusammen. In den Grabbildern von Sakkarah halten die Sänger die eine Hand gegen das Ohr, entweder um die eigene Stimme nicht zu hören, oder um die Ausstrengung beim Singen zu paralysieren. Das geschieht noch gerade so von den heutigen Sängern am Nil, wie ich es oft sah. Demnach wird, wie das Wort, so auch der Gesang selbst in alter Zeit dem heutigen geglichen haben, und so hätten wir und die jest noch am Nil übliche Weise, den Gesang mit eigentümlich vibrierender und leiernder Stimme vorzutragen, sehr alt zu denken. Dabei wird für jene alten Zeiten dasselbe gelten, was auch noch heute sür die süblichen Voller gilt, das nämlich die Grenzsscheide zwischen Gesang und Deklamation, Welodie und psalmodischem Vorsscheide zwischen Gesang und Deklamation, Welodie und psalmodischem Vorsscheide zwischen Gesang und Deklamation, Welodie und psalmodischem Vors

trag nicht strenge zu ziehen ist. Dazu stimmt auch, daß nach Lauth das Wort 200 sowohl "sagen" als "singen" bedeutet. Lieber und Hymnen enthalten die Papyrus eine ganze Reihe auf Ptah, Ammon, auf den Nil, die Pharaonen u. s. w. Auch Sängerinnen gab es schon in den ältesten Zeiten; so enthält der satyrische Papyrus in Turin eine Darstellung von vier Sängerinnen, die in noch heute am Nil üblicher Weise auf unterschlagenen Beinen sitzen und zur Pfeise singen 325.

Übrigens ist, was die ernsteren, besonders die in den Tempeln beim Gottesdienst üblichen, einfachen Gesänge und Melodieen betrifft, wohl nicht mit Unrecht darauf aufmerksam gemacht worden, daß vielleicht der Grego-rianische Kirchengesang diese alte, einfache Weise erhalten hat <sup>326</sup>. In Bezug auf Musik und Gesang der spätern Zeit ist nicht zu übersehen, daß Plato berichtet: es hätten beide in Ügypten nie große Fortschritte gemacht und die Priester sängen am Isisseste alljährlich dasselbe Klagelied.

Der Tanz wurde im alten Ügypten, wie auch noch im heutigen, in der Regel nur von Frauen aufgeführt und bestand, wie die Bilder in Sakkarah zeigen, in einer Art rhythmischer Schreitbewegung, bei der man die Arme über dem Kopfe zusammenhielt oder einen Arm in die Hüfte stemmte und mit dem andern Luftbewegungen machte, war also wohl ähnlich den Tänzen, die man noch heute am Nil aufführen sieht. Rundtänze und gemeinsames Tanzen von Männern und Frauen waren undekannt. Sehr häusig nachen die professionellen Tänze den Eindruck von akrobatischen Leistungen, so die in den thebanischen Gräbern dargestellten.

Es zeigen uns die Bilber auch bereits Masteraden und Mummen= schänze. Auch scheinen die Tängerinnen am Ril nicht gerade immer sehr becente Tänze aufgeführt zu haben, wohl ebensowenig, wie noch heute. Sebenfalls hing bas Bolt fehr an theatralischen Aufführungen und am Tang; fo miffen mir, baß, als bas Chriftentum längft biefe heidnischen Lustbarkeiten aus guten Gründen verdrängt hatte, man in Alexandrien noch unter Kaiser Anastasius (ca. 500 n. Chr.) Schauspiele und morgenländische Tänze aufführte 327. Endlich veranftaltete man zur Beluftigung bes Bolfes auch bereits bei ben Agyptern Stiergefechte, wie noch heute in Spanien. Mit Ginem Worte - Die bilblichen Darstellungen zeigen uns, daß bei ben alten Napptern ebensowenig heiterer Sinn und Freude an Mufit, Gefang und Tang fehlten, wie bei ihren heutigen Nachfolgern am Ril, die bei allen mühjeligen Weldarbeiten und bei allem Drucke von Steuern und Fronden bennoch ftets Zeit und Stimmung haben, ihre "Fantafia", b. i. eine Unterhaltung, die aus Musit, ober Gesang, ober Tang, ober aus allem biefem gufammen besteht, zu feiern.

Wir haben die Agypter in ihrem Leben beobachtet; es erübrigt noch, uns ihre Gebräuche bei Tod und Begräbnis vorzuführen.

Sobald ber Tod die Augen eines Agppters geschlossen hatte, begann für

die Angehörigen die Zeit der Trauer. Als Zeichen berselben ließ man Bart und Hanpthaare wachsen und trug weiße Kleider. Sosort nach dem Tode wurden die Klagen um den Toten im Hause begonnen, und diese lauten Klagen sexten die Verwandten fort bis zur Einbalsamierung der Leiche. Die Frauen beschmutzten dann, ähnlich den noch heute im Trient vorhandenen Klagewiebern, ihr Gesicht mit Staub und sangen, indem sie in den Händen als Symbole der Auserstehung grüne Zweige trugen, zum Tamburin ihre Klagen.

Die Einbalsamierung der Leiche geschah nach Herodot so, daß man das Gehirn und die Eingeweide aus derselben entfernte, das leere Junere dann mit Droguen, Mourchen, Kaneel und sonstigen gewürzigen und starf dustenden Substanzen füllte und so den Körper während 70 Tagen in Salz liegen ließ. Nach Ablauf dieser Zeit wurde die Leiche gewaschen und in Bandagen von Leinen, die mit aufgelöstem Gummi gerrankt waren, einzgewickelt. Diese Weise der Einbalsamierung war kostspielig. Für die Armen gab es ein einsacheres und billigeres Versahren: man brachte in die Leiche eine Flüssigkeit, surmaß genannt, und legte sie dann 70 Tage lang in Natron. Nach dem 70. Tage wurden erst die einzelnen Finger, dann die ganze Hand und so alle Glieder, endlich der ganze Körper umwickelt und letzterer dann in den Sarkophag gelegt. Zwischen den Bandagen pflegte man allerlei Gegenstände einzuwickeln, wie Schmucksachen, Hassetten, Ringe,



mig. 61. Mumienbehalter.

ober auch Instrumente, die der Berstorbene im Leben zu gesbrauchen pflegte: so beim Schneis der die Scheere, beim Kaufsmann das Maß, bei Kindern ein Spielsena u. j. w.

Nun folgte die letzte Behandlung des Leichnams. Man legte eine weiche Masse auf den bandagierten Körper, die trocknend wirkte, sich verhärtete und so den Behälter bildete, in dem unmittelbar die Leiche blieb (Fig. 61). Die Mumie wurde nun mit symbolischen Figuren bedeckt, das Gesicht bemalt, und reiche Berzierungen, oft auch Bergoldungen, angebracht. Auf dem Kopse der Mumie sieht man wohl eine Lotosblume, oft auch

Sternbilder, da die Seele die himmlischen Räume durchwandern mußte. Daher wurde der Körper auch mit aufgehobenen Armen gemalt. Das

Museum in Bulag enthält Mumien, die überaus reich verziert sind. Diese so ausgestattete Mumie wurde bann in den eigentlichen Sarkophag



Fig. 62. Mumien=Cartophag.



Fig. 63. Munientopf.

(Fig. 62) gelegt, ber aus Holz ober Stein bestand. Die Steinsarkophage zu Bulaq zeigen zum Teilaußerorbentlich seine und schöne Cieselierungs-Arbeiten im Junern und Kußern, was um so bewunderungs- würdiger ist, als

bas Material aus Granit ober aus bem noch härtern Diorit ober aus Basalt besteht.

Die Überführung ber Leiche in die Gruft ge= ichah mit großen Reier= lichkeiten (Fig. 64). Die erhaltenen Bilber zeigen, dak man ben Sarkophaa entweder auf Wagen oder auf Schlitten transpor= tierte, oder auch auf Barken den Nil herabfuhr. Bei Leichenbegangniffen der Vornehmen wurden Lotosblumen vorhergetra= gen, ferner die Früchte und Tiere zu den Toten= opfern, Gegenstände, die dem Toten gehörten, jogar Möbel, auch der Wagen desielben, ferner eine Büfte des Verftorbenen miteinem Sfarabaus von ungeheurer Größe, dann goldene

Bajen, Wajjen, Halsketten, vergoldete Geier. Daran schloffen sich Götterbilder, von Prieftern getragen, voran ein Hornsauge. Es folgten Körbe



Fig. 64. Feierlidzer Beichenzug.

mit grünem Lanb, die Klageweiber und die Priester mit dem Leopardensell, dem Zeichen ihrer Würde. Nun kan der Sarkophag mit Lotossblumen und den Vildern der Jis und Nephthys, den Symbolen des Ansanges und des Endes, geschmückt. Den Schluß bildeten die Verwandten und sonstigen Leidtragenden, alle mit Halsketten und eigentümslichen kegelförmigen Kopsbedeckungen, in langen weißen Kleidern — alles Zeichen der Traner. Natürlich waren die Vegräbnisse der Armen ganz einsacher Art.

Am Grabe wurden nach der Beisetzung die Gebete gesprochen und die Totenopfer dargebracht, und letztere wurden auch nach der Totenfeier oft erneuert und sollten eigentlich stets fortgesetzt werden.

Hingen wollen wir noch, daß die erwähnten Symbole: Lotossblumen, Starabäus und grünes Laub die Unsterblichkeit und Auferstehung, das Hornsauge die göttliche Unsterblichkeit und Allwissenheit versinnbilsbeten, und daß die Einbalsamierung Sitte blieb bis in die christliche Zeit hinein. Im Museum von Bulaq am Nil sah ich eine Mumie, auf der nicht nur ägyptische, griechische und römische Figuren, sondern auch christliche Heich Heile Keilige und Engel gemalt waren: nebenbei gesagt, ein interessanter Beleg dafür, wie das Christentum bei seinem Eintritt in heidnische Länder die herkömmlichen Sitten zu schonen sich bemühte.

Schließlich sei noch bemerkt, das zur Aufsicht über die Gräber eine besondere Polizei bestand, da die mit den Mumien begrabenen Schmuckssachen u. s. w. die Diebe anzogen. In der That wissen wir, daß man schon zur Zeit des Pharao Namses IX. die Pharaonengräber von Theben plünderte <sup>325</sup>, ja, daß in Theben eine sörmliche Diedsgesellschaft bestand, die sich zur Aufgabe gemacht, die thebanischen Gräber ihrer Schätze zu berauben, und daß an diesem sanderen Geschäfte sogar priesterliche Personen teil nahmen. Diebe gab es überhaupt viele in Naypten. Diodor erzählt, daß es prosesssionelle Diebe gab, die ihre Vorsteher hatten, bei denen man nach erfolgter Anzeige gegen Erlegung des Viertels vom Werte der gestohlenen Sache letztere zurückerlangen konnte. Das klingt unwahrscheinslicher als es ist, denn wer das heutige Ägypten bereist hat, wird dort von Diebsgesellschaften gehört haben, die unter einem schech (Oberhaupte) stehen, an den man sich im Falle eines Diebstahls zu wenden pslegt.

Im vorstehenden ist so ziemlich alles, was wir von der Kultur des alten Agypten wissen, erschöpfend besprochen worden. Indem wir alles Gesagte überblicken, befällt uns Staunen und Niedergeschlagenheit zugleich. Wir staunen über diese älteste Kultur der Menschengeschichte, die sich uns so erhaben darstellt, daß wir sagen müssen: nur in dem, was wir dem Christentum verdanken, stehen wir höher, freilich auch unendlich höher, als das Volk der Pharaonen, in allem andern brancht letzteres den Vergleich mit uns nicht zu schenen. Das ist freilich demütigend für uns — aber

andererseits muß es uns boch auch mit Stolz erfüllen, wahrzunehmen, bis zu welcher Höhe ber Mensch, nur gestützt auf die geringen Reste ursprünglicher höherer Mitteilungen und Gaben, sich erheben konnte. Schabe, baß diese Kulturblüte von so kurzer Dauer war und ihr ein so jäher, rascher Versall solgte. Da wird man unwillkurlich an die Wellenbewegung erinnert, die alle Menschens und Kulturgeschichten ausweisen.

Bener Berfall hatte nur burch bobere Mittel aufgehalten werden konnen. Mohl murben leitere bem alteiten Kulturvolke gereicht; es mar auch bas erfte Bolf ber Geichichte, bas bie Reime eines neuen Geifteslebens mit ber Weltreligion bes Beilandes empfing, bie raich und aan: bas Milreich burchdrang als feine erfte Eroberung in ber Welt. Aber au furz mar biefe Berrichaft, um bie noch vorhandenen alten Refte und Krafte ber einstigen Kultur neu zu beleben und damit in die modernen Zeiten binüberguretten. Dem driftlichen Geifte, ber bas Nilthal burchwehte und bort bereits begann, die berrlichiten Bluten gu treiben, traten als Tobfeinde bie befannten Grundfehler ber Nappter entgegen: Celbituberbebung Dieje maren es auch, bie in den religios-politischen und Starriinn. Rampfen biefes Bolfes gegen bie driftlichen orthoboren Bnjantiner erfieres bem in friidem Fangtismus andringenden Islam, bem Bernichter jeglicher Kultur, in die Arme trieben, und damit war der Untergang ber letten Refte ber alteiten, ehrmurdigen Rultur ber Menschengeschichte ein unabwendbares Farum geworben. Da mußte bas herrliche Theben in den Stanb finken und sich an ihm erfüllen Rehovahs Wort: "Ich will dich ganz und gar vermitalten," iprach er zu Riniveh, ,... und ein Schenfal aus bir machen... Meinest du besser zu sein als die Ammonstadt, die an beiden Ufern bes Stromes gelegen ift, umgeben von Gemaffern, die Ammonitabt, beren Stärke bas Meer und beren Mauern noch ftarter als jenes? Ihre Macht war Athiopien und Kanpten, fie war grenzenlos." 329 Wer heute Agypten besucht, ber begreift auch bes Avulejus prophetisch klingendes Wort 330 .

"D Agnpten, Agnpten! Bon beinem Clauben werben nur Fabeln übrig sein... und von beinen Thaten werben nur Worte in Stein gemeißelt reben, und im Agupterlande wird ein rober Nachbar seinen Wobnsithhaben."

Was die altäguptische Religion und Gesittung an guten Keimen enthielt, hat der Islam weggespult, und die Araber, die beute das Riltbal bewohnen, verstehen die Steindokumente, die ihnen die Netu hinterlassen haben, nicht mehr.

## III.

# Das beutige Ägypten.

# 1. Gefchichtlicher Aberblick vom Altertum bis auf die Henzeit.

Unter ber griechischen Herander, Hauptstadt Agyptens geworden — bie Gründung des großen Alexander, Hauptstadt Agyptens geworden — die Zeiten von Memphis und Theben waren für immer dahin. Gigentliches ägyptisches Gepräge hat aber Alexandrien nie gehabt; es war eine wesentlich griechische Stadt, die besonders durch griechische Wissenschaft und Kunst und durch den Handel rasch zu hoher Blüte gelangte — so zwar, daß sie einer ganzen Periode der Kulturgeschichte den Namen gab.

Der große Alexander war der erste Eroberer, der den weisen Grundssatz aufstellte: ein erobertes Land werde am besten nach einheimischem Rechte und nach den alten Landesgewohnheiten regiert. So geschah es, daß unter ihm und seinen Nachsolgern Ägypten seinen Charakter und seine Institutionen zum Segen des Landes im wesentlichen beibehielt.

Ptolemäus I., der Nachfolger Alexanders des Großen, gründete das soacnannte Museum in Alexandrien, das bald die erste Hochschule jener Zeit und ber Sammelplat ber berühmtesten Gelehrten ber Welt murbe. Hier lehrten, allerdings in verschiedenen Zeiten; der Mathematiker Guklid; der Philologe Cratosthenes; der Physiker Heron, der Erfinder des Herons= balles; der Aftronom Timochares, der das erste Kirsternenverzeichnis zusam= menstellte; Konon, der Lehrer des berühmten Archimedes. Ebenso gehörten der Erfinder des Dilemma und der Rhetor Diodorus Kronos zu den alerandrinischen Gelehrten und der Anatom Berophilus, aus dessen Schriften der berühmte Galen später ichöpfte, dessen anatomische Ansichten bis ins 15. Sahrhundert unserer Zeitrechnung in Geltung blieben. Hier lebte auch der Maler Apelles. Den fritischen Arbeiten der alerandrinischen Gelehrten jener Tage, eines Zenodot, Aristophanes, Aristarch u. j. w. verdanken wir bie Erhaltung ber hellenischen Litteratur, bie auf bie gesamte abendlan= bijde Wijsenschaft und Bildung bis in unsere Tage hinein von unberechen= barem Ginfluß geblieben. Unter Ptolemäns I., der den Napptern auch zuerst statt des bis dahin üblichen Kaufmittels, des zu Ringen verar=

beiteten Metalls, goldene und silberne Münzen prägen ließ, blühte auch mancher Zweig der Kunst in Alexandrien, so die Bearbeitung des Bernsteins, der von seiner Gemahlin Berenice den Namen hat; die alexandrisnischen Gemmen jener Zeit sind die am feinsten geschnittenen von allen, die man kennt, und hochberühmt waren auch die Webereien der Ales randerstadt.

Ptolemans II. ließ die berühmte Bibliothek des Museums sustematisch ordnen: sie zählte damals nicht weniger als 400 000 Papprusrollen, die alles enthielten, was ägnptische Wissenichaft an Geistesichätzen gesammelt. In der Spize dieser Bibliothek stand Temetrins Phalereus, den Cicero den größten Meister der Beredsamkeit nannte. Tamals schnsen alerandrinische Gesehrte auch die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die sogenannte Septuaginta. Überhanpt in Philologie (Grammatik) und Naturmissenschaften leistete das Museum das Treislichste, wogegen man sich wenig um die sogenannten idealen Wissenschaften kümmerte. Die Naturmissenschaft unserer Zeit knüpste überall an die Resultate, besonders aber an die Methode der Merandriner an. Zu erwähnen ist hier auch, daß Ptolemans II. dem ägnptischen Priester Wanetho in Heliopolis den Aufstrag gab, in griechischer Sprache eine Geschichte Üguptens zu schricken. Wir kennen diese werwolle Geschichte nur noch aus den Bruchstücken ders selben beim südischen Geschichtschreiber Josephus.

Auch das Serapeum ist eine Stiftung der Ptolemäer: es war ein Heiligtum des Diris-Apis (Serapis), unter dem die Agypter den in der Unterwelt herrschenden und alles wiederbelebenden Ptah und die Grieschen ihren Gott Pluto verehrten — und so sollte das Serapeum eine Berschmelzung ägnptischer und griechischer Gottesverehrung und damit ägyptischen und griechischen Wesens vermitteln, ein verunglückter Versuch.
— Schon unter Ptolemäus V. beginnt der Ginkuß der mächtigen Kömer,



Fig. 65. Aleobatra.

bie sich in die unaushörlichen Familienstreitigkeiten der Ptolemäer mischen, dis
der römische Senat und in seinem Auftrage der berühmte Pompesus Bornund
der Kleopatra (Fig. 65), der letten Herrscherin ansptolemäischem Geschlechte, wurde.
Betannt ift, wie das schone, schwelgerische
Weiberit Casar, dann Antonius umstrickte.
Letterer vergaß Vaterland und Pslicht und
lebtein Agnpten an der Seite der Kleopatra in
wahnsinnigem Lurus und üppigster Schwelgerei; bei den Festen wateten die Gäste in

Rojen; nicht nur die Tage, auch die Nachte murben bei Gaftmahlern burch: schwarmt; allein die Bohlgeruche fur die Fejtgemacher fofteten an einem

Abende an 400 römische Denare; Kleopatra ging in der raffiniertesten Genußsucht so weit, echte Perlen von unnennbarem Werte in Wein aufsyllösen, um diesem einen pikanten Geschmack zu geben. — Aber nicht lange währte diese wahnsinnige Schwelgerei des Paares: Antonius wurde vom römischen Senate für einen "Feind des Vaterlandes" erklärt; Oktavian zog gegen ihn; die Schlacht bei Actium im Jahre 31 n. Chr. machte Ägypten zur römischen Provinz: Antonius und Kleopatra endeten durch Selbstmord.

An letztere erinnert in Alexandrien heute nur noch der aus Heliopolis hernbergebrachte, einsam dastehende Obelisk aus der Zeit Thutmes' III., der unter dem Namen "Nadel der Kleopatra" die Erinnerung an die letzte ägyptische Königin erhält.

Unter den Römern wurde die Verwaltung des Landes mit der diesem Volke eigenen Meisterschaft eingerichtet: durch Hebung der Bodenkultur, Verbeiserung der Kanäle u. s. w. wurde das Rilland bald die Fruchtstammer Roms und Italiens. Wohl war im Kriege Cäsars die berühmte Bibliothek Alexandriens ein Raub der Flammen geworden, aber statt ihrer wurde dann unter Marc Aurel die aus 200 000 Rollen bestehende Sammlung aus der pergamenischen Erbschaft Roms im Museum aufgestellt: und letzteres behauptete wieder seinen Vorrang. Wieder ward Alexandrien der Sammelplatz der Gelehrten, unter denen sich Männer sinden wie Athenäns, der in seinen "Tischgesprächen der Gelehrten" ein Gemälde des socialen Lebens der Alexanderstadt entwarf, und der Satiriker Lucian;



Fig. 66. Die Pompejusfäule in Alexandrien.

ferner Appian und der berühmte Aftronom Ptolemans, beifen Weltinftem über ein Sahrtaufend allgemeine Gultigkeit behielt. Die Römer ichonten anfanas auch die äguptische Religion, bauten fogar Tempel im Nillande, 3. B. bas Beiligtum ber Jis zu Denderah. Auch ber Handel blühte: Raiser Trajan vollendete ben Ranal zwischen Nil und Rotem Meere, durch den moch bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. die Sandelsichiffe ihren Weg nach bem Often nahmen. Beute erinnert an diese römische Herrschaft über bas Rilthal noch die wunderschöne Pompejus= fäule in Allerandrien (Fig. 66), die der Präfekt Pompejus bem Raifer Diokletian zu Ehren errichten ließ - ein Meifter=

wert der Proportion und Kunftwerk griechischen Geschmackes.

Mittlerweile aber mar bereits eine neue Weltmacht im Nilthale auf-



Hadel der Eleopatra.

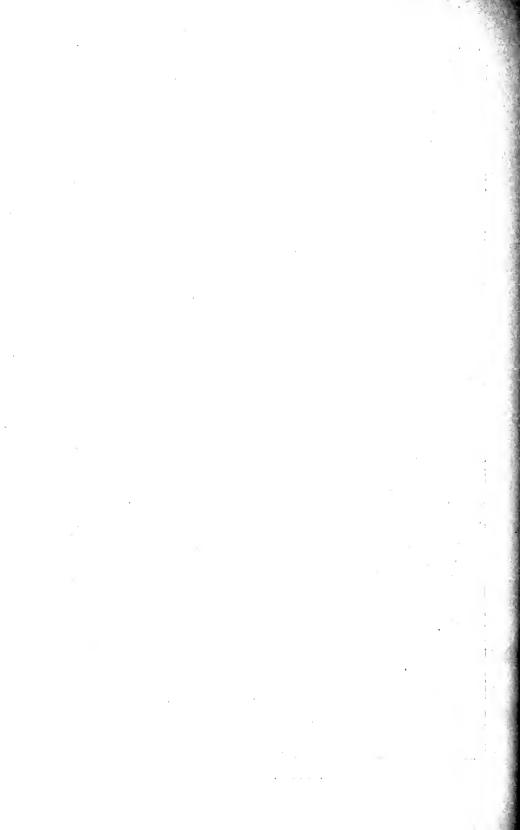

getreten: Die geiftige Weltmacht bes Chriftentums. Palaftina mar feine Wiege. Nanpten aber wurde das erste Land, das sich ihm unterwarf. Unter Kaiser Habrian ichon witt die driftliche Gemeinde in Alexandrien fiark hernor: unter Septimius Seperus mar bereits das ganze Delta mit Christengemeinden überfaet. Erfolglos juchte bie alerandrinische Biffenicaft im jogenannten Neuplatonismus, ber bie driftlichen neuen Ibeeen in bie heibnischen Ensteme eingliedern wollte, gegen die Religion bes Erlofers anzukampfen; umjonjt bemühten fich in diesem Sinne ein Ammonius Saktas, ein Berrening, Plotin, Porphyring und Zamblich. Durch das Gbitt bes Raifers Theodofins erhielt das Beidentum den Todesiton: im Gerapeum wurde das Bilb bes Gottes gertrummert. Schon unter Raifer Aurelian war bas Mujeum gerftort worben, bas Gerapeum murbe unter Marc Murel eine Beute ber Klammen. Rim blübte in Alexandrien driftliche Wiffenichaft: es erhob fich die berühmte alerandrinifche Ratechetenschule, bie Pantanus grundete und an ber Manner wie Origenes, Clemens von Merandrien u. a. wirkten. — Die Geschichte bes Christentums am Nil werden wir spater berichten. Bier fei nur erwähnt, daß auch Agnpten seine Christenversolanngen hatte, von benen u. a. noch bie Katakomben Merandriens Zengnis ablegen. Rachdem dann das Christentum, nicht ohne viel foftbares Marinrerblut geopfert zu haben, ben Gieg errungen, begannen bie bogmatifchen Streitigkeiten ber Chriften, erft gegen bie Arianer, beren Sanptgegner ber alerandrinische Ergbischof Athanafins war, und bann gegen die Gutnchigner ober Monophniten, gegen die ber Batriarch von Alexandrien, Theophilus, auftrat. Leider aber hielt die große Menge ber Nappter in ihrer angeborenen Hartnäckigkeit an ber burch bas Konzil von Chalcebon im Jahre 451 verurteilten Jrrlehre ber Monophniten feit; diese nannten sich par excellence: Manpter, Gupter - woraus "Ropten" murbe; die Orthodoren aber murben, weil von der griechisch= romijden Berrichaft unterftut, Melfiten, b. i. "Königliche" genannt. Der lange, wesentlich politische Etreit aber zwischen Ropten und Melkiten wurde verhangnisvoll für Manpten, das ohnehin icon burch die Ginfalle der Blemmper im Guben, die Zerftorung bes Sandels mit Arabien burch lettere, und burch bas Musiaugungsinitem ber ivateren griechisch-römischen Raifer in Konftantinopel, benen Ugupten nach ber Teilung unter Raifer Theodofins im Jahre 395 zugefallen war, und beren Statthalter gelitten batte.

Als die durch den neuentstandenen Islam fanatisierten Araber 641 in Agypten einbrachen, warfen sich die gegen die byzantinische Herrschaft erbitterten Kopten, an ihrer Spipe der treulose römische Statthalter Maskaukas, diesen in die Arme und stürzten sich so in namenloses Elend, die Reste der ägyptischen Kultur aber in die Fluten des alle höhere Kultur vernichtenden Islam. Die Reste wissenschaftlicher Bedeutung Alevans

briens und seiner Bucherschätze hatten sich bereits nach Konstantinopel ge-flüchtet.

Bald riffen die muselmännischen Statthalter die Berrichaft über bas Milland an fich : ber Statthalter Ibn Inlun grundete im Rahre 870 eine Donastie, die prunt- und funftliebend die neue Residenz des Landes. Rairo. aus den Trümmern des gegenüberliegenden alten Memphis mit Prachtbauten maurifden Still zu ichmucken begann. Es folgte bann bas Sous ber Nichichiden und von 969 an das der Katimiden, die das Kalifat an fich riffen. Letztere herrschten verhältnismäßig aut über bas Rilland, und mancher herrliche Bau ber Residenz Rairo, wie die Azhar-Moschee und bie mit berselben verbundene Sochschule bes Islam, verbanten ihnen ihre Entstehung. Mur die unterworfenen Chriften Manptens haben pon Unfang an die gange Bitterfeit ber neuen besvotischen Berrichaft gu koften gehabt. Bielfache Scuchen verheerten zudem das Land, und als die Kreuzfahrer unter Gnido von Lufignan nach Agypten kamen, mußte ber letzte fatimi= bifche Ralif Ledinallah den Sultan Nurredin zu Silfe rufen, beffen Weldberr Salahebbin bann 1171 ben Thron an fich rif und die Onnaftie ber Ginbiben gründete. Diefer Salabebbin brangte bie Anbier, Die vom Guben vorrücken, gurück, eroberte Sprien und Paläftina und vereitelte bekanntlich ben Erfolg bes britten Kreuzzuges unter Raifer Barbaroffa. Aber unter feinen Rachfolgern gewann in Nanpten bald die aus Kankasiern bestehende Leibwache, die jogenannten Mamelucken (= Stlaven), die Oberhand, und biese bestiegen um 1250 ben Thron, den sie durch zwei Dynastieen, die Bahariter und Borgiter, inne hatten — bis zum Jahre 1517. — Jett traten immer mehr Berfolgungen ber Ropten, Aussaugungen ber Bauern und Vernichtung aller Rechte und Gesetze in den Vorbergrund; bagu wüteten fast unaufhörlich Seuchen. Auch nach bem Siege bes türkischen Sultans Selim I. bei Aleppo über bie Mamelucken im Jahre 1517 behielten letztere die faktische Berrschaft über Agupten, und eine Zeit der granenvollsten Tyrannenherrschaft führte unaufhaltsam ben Ruin bes Landes Dagn fam, bag burch bie Entbedung Ameritas und bes Geeweges nach Oftindien durch Umichiffung bes Raps ber guten hoffnung ber ägnytische Handel einen vernichtenden Schlag empfing, und so barf es uns nicht wundern, daß, als Napoleon Bonaparte, ber große französische Eroberer, nach Agupten kam, bas einst herrlich blühende Alexandrien nur noch ein Dorf mit etwa 5000 Ginwohnern und nach Volnens Schilberung (i. 9. 1783) die Lage des Bauernstandes eine trostlose war: fast alles Grundeigentum in den Sanden ber Mameluckenbens, die Bauern Taglöhner, bie Ginfalle ber Beduinen eine stehende Plage — Sklaverei und Tyrannei überall.

Das während bes Mittelalters von Europa vergessene Agypten wurde erst in ber neuern Zeit wieder Gegenstand seiner Ausmertsamkeit. Man

blieb indes bei Borichlagen und Planen fteben. Bas aber bereits im 16. Sahrhundert der Benetianer Marino Sanudo, icon früher ber Bortugiese Albuguerque und im 17. Jahrhundert der große Leipnis - alle brei, um bem Aslam ju Gunften bes Chriftentums und feiner Civififation einen Schlag zu verfetsen — porgeichlagen, nämlich: Nappien zu erobern. das führte — freilich aus anderen Motiven — der genigle fransösische General Bonavarte aus. Um ben oftindifchen Sandel Englands ju ichabigen und für bie Frangojen bie Berrichaft über bas Mittelmeer zu gewinnen, landete er am 1. Juli 1798 ju Alexandrien, nahm es im Smrm. ichlug bas Beer ber vereinigten 23 Mameluckenbens am 21. Juli in ber jogenannten Pyramidenichlacht und jog am 22. Juli als Sieger in Rairo Der Seeffeg aber ber Englander bei Abufir, ein Aufstand in Rairo und ber unglückliche Verlauf feiner fprischen Erpedition zwangen ibn, icon 1799 nach Europa guruckgufebren. Nach der Ermordung feines Nachfolgers, bes Generals Rleber, und ber Ravitulation bes Generals Menou gingen alle Erfolge ber frangofischen Waffen in Nappten wieber verloren. Bas aber nicht verloren ging — bas waren bie wiffenschaftlichen Groberungen ber frangofischen Gelehrten, Die mit Rapoleon an den Ril gefommen: Manner wie Berthollet, Conté, Sallois, Sommard, Contelle, Laurent, Champollion u. a. veröffentlichten von 1809-1813 die Refultate ihrer Forichungen und Entbeckungen im Nilthale in 26 Banden, benen 12 Bande Kunferzeichnungen beigegeben wurden. "Geweckt vom Donner ber franzöflichen Kanonen, erhoben fich die Kultur und Geschichte des Rilthals aus tiefem taufenbjährigem Schlummer"; vom Ginruden Navoleous batiert das Wiedererstehen Altäanptens.

Den Thron aber bestieg bald ber als Befehlshaber eines türkischen Silfscorps im Jahre 1800 vom Sultan an den Nil gefandte Mohammed Mi, ein Rumelier von niederer Berkunft. Nachdem er im Rampfe zwischen Türken und Mamelucken eine zweibeutige, zuwartende Stellung eingenommen, ließ er fich in gunftigem Momente von ben Solbaten gum Lascha ausrufen. Die Citabelle von Rairo, die jest die herrliche, von ihm erbaute und nach ihm benannte Alabafter-Moschee schmückt, war Zeuge bes feigiten und blutigsten Aftes, burch den er sich der ihm hinderlichen Mameluckenbens entledigte. Unter bem Vorwande, mit ihnen berathen zu wollen, lud er fie alle am 1. Mar; 1811 auf die Citabelle und ließ fie bann - 480 an der Bahl - beim Rückritt in der engen Gaffe, die gur Stadt binab-Rur einer foll burch einen fühnen führt, überfallen und ermorden. Sprung mit feinem Roffe die 80 guß hohe Wallmauer ber Girabelle hinab entkommen fein. Trots ber lange wiberftrebenden Saltung ber Pforte und der Einmischung der europäischen Mächte gelang es Mohammed Mi durch glückliche Kriege und kluge Benützung ber Umftande, zwar nicht bie unabhängige Macht ber Pharaonen wiederherzustellen, mohl aber eine neue

Dynastie zu gründen, die bis heute, nur in wenigen Punkten burch bie Pforte beschräuft, über Ägypten herrscht.

Bas biefe Dunaftie bis bente fur bas Land gethan, und mit welchem Griolae, werben wir bes naheren weiter unten beiprechen. Gine Bemerkung aber kann ich bier nicht unterbrücken: Wenn ich jene enge Gaffe ber Citabelle hinabitieg, legte fich mir die Frage nabe: ob mobl die Dn= naftie, die auf dem Blute der hier jo beimtucisch Grichlagenen aufgebaut wurde, fur Nanpten von Daner und Segen fein wird? Bon Daner? wer vermag in die Zufunft zu blicken ?! - Bon Segen ? - foviel ift ficher, ban bisber weber auf ben Personen ber neuen Dungftie noch auf ihren Bestrebungen Segen zu ruben scheint. Die jo viel gepriesenen fogenannten Reformen Mohammed Alis und bes vorletzten Chebinen Somail - wie Ginführung europäischen Schulweiens, Freigebung bes Banbels, Berbefferung der Kanale u. f. m. - haben bisher weder zur politischen Reife und allaemeinen Bildung ber Manpter, noch zu ihrem finanziellen Wohlstande beigetragen; ber unter Said Laicha mit jo großem Answande beaonnene Ban des Snerfanals hat feit der Eröffnung im Jahre 1869 mobl ben Fremben, besonders ben Englandern und Frangoien, greifbaren Rutsen gebracht, nicht aber den Manptern felbit: alle Bemühungen Mohammed Ulis und feiner Nachfolger, besonders Jomail Baschas, um volle Unabhängigfeit von der Bforte, find fläglich gescheitert; und bann - ber Gründer ber Dynastie Mohammed Ali starb von Arrsinn umnachtet einsam im Schloffe zu Schubra; ber bestignierte Rachfolger Ibrahim, ber größte Weldherr ber Dynastie, mußte, noch ehe er die Zügel ber Regierung ergriffen, ins frühe Grab hinabsteigen; beffen Nachfolger Abbas Bafcha endete burch Menchelmord. Auch ber folgende Bicefonig Said Bajcha hatte ein tranriges Ende. In der letzten Zeit hatte ihn fast seine gange Umgebung, die meist aus Schmeichtern bestand, verlassen, jein Rachfolger Kamail erwartete ungebuldig ben Tob Saids. So ftarb letzterer in völliger Berlaffenheit; seiner Leiche, die ohne fürstliches Gepränge zu Grabe getragen wurde, folgte fein Baicha, fein Beamter, nicht einmal ein Bermandter ober Freund. Ismail Baicha aber, Saids Nachfolger, muß heute auf italienischem Boben bas harte Brot ber Berbannung effen, und ber gegenwärtige Chedive Taufit Lascha konnte befanntlich nur mit fremder Hilfe por furzem wieder auf den Thron, von dem ihn bereits eine mach= tige innere Revolution gefturzt, zurückgeführt werden und büßte seine Selbständigkeit ein. Bewährt fich in biefem mahrhaft tragischen Geschicke ber Dunaftie Mohammed Alis vielleicht in besonderer Weise am Nil die Wahrheit des Worts: die Weltgeschichte ist das Weltgericht?!

Auch das wollen wir hier bereits betonen, was unsere weiteren Ausstührungen über das Wirfen der jetzigen Dynastie in Agypten des näheren begründen werden, daß nämlich Mohammed Ali und seine Nachfolger wohl

#### 2. Das heutige Bolf Napptens.

bedentende Exfolge bei ihren Eroberungen aufzuweisen haben: Mohammed Mi felbit, bann Ibrahim und besonders auch Asmail haben die Grenzen Nonnteng bebeutend, letterer nach Guben bin jogar bis jum Naugtor aus-Aber - man barf nicht übersehen, bag Land und Lente biefer eroberten Strecken in Bezug auf Rultur jozujagen gar nicht in Betracht fommen: es find vielfach wuifte Landitrecken und halbwilbe Bevolkerungen. bie man gewonnen, und mahrend ich bies ichreibe, icheinen ja fast alle iene Groberungen mieber in Frage gestellt zu fein. Bas aber die inneren Quitande des Landes unter der neuen Dunaftie betrifft, jo ist es mahr, ban fie ber Minregierung ber Mameludenbens ein Ende gemacht, aber freisich nur, um eine andere an beren Stelle ju feten. Die richtige Bezeichnung bafür bat Alfred v. Gutidmidt gefunden, wenn er fagt: "Der jetige Zustand ift noch troftlofer, als der unter bem Mamelucken-Abel: es ist bas Aussaugeinitem Mohammed Alis, ber orientalische Bajcha-Unfitte und neufranzöfische Civilifation zu einem widerlichen Brei zusammengefnetet hat."

# 2. Das hentige bolk Agnptens.

Wer heute das Rilthal bereift, dem wird fofort eine überraschende - in ber Geschichte einzig bastebenbe - Erscheinung entgegentreten. Die beutigen Bewohner Nanptens nämlich, mogen fie nun uns als Kopten (Ria. 67 u. 68) ober Wellahs (Ria. 69) bezeichnet werden, tragen noch weient= lich biefelben charafteriftischen Gesichtszüge, wie wir fie bei den alten Manytern auf den Monumenten jeben. Man ftelle nur ben erften besten Wellah ober Ropten neben ein altes Pharaonenbild — und man wird fich jofort von Diefer frappanten Uhnlichkeit überzeugen; bis heute bat fich nämlich burch bie Sahrtausende hindurch die Gigenartigkeit der alten Retu trondem, ban Semiten (Ontios) und Athiopen, Affprier und Berfer, Griechen und Romer, Uraber und Türken nacheinander über fie herrichten und mit ihnen fich vermischten - völlig erhalten. Gewiß - bas ift eine einzige Ericheinung in der Geschichte, ift gleichiam ein ethnologisches Wunder. Wo find die einst mächtigen, hochgebildeten und höchft eigenartigen Griechen geblieben, bie boch um mehrere Sahrtausende spater in die Geschichte eintraten? ein Fallmerager behauptete auf gute Grunde bin, bag in den beutigen Griechen fein Tropfen vom Blute ihrer berühmten Uhnen mehr flieffe. Und jelbst bas jungfte ber flaffifchen Bolter bes Altertums, welches Erbe bes ägyptischen Reiches murde und seinen Berrscherfuß überall binsette nur geringe Spuren finden fich in den Gefichterugen und Geftalten ber hentigen Bewohner der römischen Campagna, die die Züge und Formen ber alten Römer in die Erinnerung rufen. Dieje Ihnlichkeit mit ben alten Retu tritt am entschiedensten bei den sogenannten Kopten am Nil hervor. Selbst der Name erinnert, wie gesagt, an ihre erlauchten Ahnen, denn noch hente nennen sie selbst sich Kypt (sprich: gypt). Bei ihnen hat sich auch, wie wir oben sahen, wenigstens im gottesbienstlichen Gebrauche bis heute noch die altägyptische Sprache erhalten. Daß das



(Nach Gbers, Agupten.)

alles so kam, daß alle die genannten Völker des Alkertums, die im Nilkhal geherrscht, nicht die alte Nasse völlig vernichtet haben — das hat seinen Grund in der Zähigkeit alkäguptischer Eigenart, die noch heute sich darin zeigt, daß erfahrungsmäßig z. B. Kinder aus Ehen von Türken mit Agypterinnen der Nationalität der Mutter solgen und in der zweiten Generation nicht mehr von den Eingeborenen zu unters

### 2. Das heutige Bolt Agyptens.

scheiben find, und ähnlich foll es sich mit ben Kindern von Europäern und Agypterinnen verhalten. Daß aber bie Kopten selbst von ber ge-



Gig. 71. Gellabfrau mit ihren Rindern.

waltigen arabijden Überflutung nicht um ihre Eigenart gebracht wurden, sondern dieselbe weit mehr noch, als die Fellahs, erhielten und mit ihr

jogar Sprache und Namen retteten, das verdanken sie dem Christentum, mit dem sie jene zugleich gegen den Islam verteidigten und durch die Jahrhunderte dis heute erhielten. Diese hartnäckige, energische Berteidigung der Religion, Sprache und Nationalität gegen eine, wie wir später sehen werden, Jahrhunderte lange ebenso konsequente, als in der Geschichte unserhört grausame Bersolgung und Unterdrückung durch die islamitischen Araber sordert umsere ganze Bewunderung für diesen Rest der alten Retu heraus.

Unter den heutigen Ügyptologen ist mir nur dei Maspero ein Widersspruch gegen diese Thatsache der Erhaltung altägyptischer Eigenart durch die Kopten begegnet. Maspero stützt sich dabei allerdings auf Champollion. Der Widerspruch beider aber ist um so unbegreislicher, als sie für die Fellahs, die sich doch mit den Arabern vermischten, diesen Zusammenhang mit den alten Retu in Anspruch nehmen; wie also sollte jener nicht in bedeutend erhöhtem Grade bei den Kopten stattsinden, die sich, durch den religiösen Gegensatz veranlaßt, von der Vermischung fast ganz frei erhielten?

Bente gahlt man noch etwa 300 000 Ropten in Manpten. Gie bilben also etwas mehr als 1/46 ber jetsigen Gesamtbevölkerung bes eigentlichen Manpten, die man auf etwa fünf Millionen anschlagen kann. Um dichtesten wohnen fie im nördlichen Oberägnpten: um Ruft (bem alten Roptos), in Luror, Esneh, Denberah, Girgeh, Tahta, befonders aber in Siut, Uchmin und im Fanum, auch in Kairo und Alerandrien. Mehrzahl berselben ift also Städter. Sie widmen sich ausschlieklich ben höheren Gewerben und feineren Sandarbeiten, find Uhrmacher, Gold- und Silberarbeiter, Ruweliere, Goldsticker, Weber, ober fie merden als Schreiber, Buchhalter, Notare und Rechner verwendet. Zu letzteren Thätigfeiten eignen sie sich durch besondere Rahigkeiten, die den Fellahs mangeln. Mit richtigem Blicke nehmen baber auch die europäischen Nationen aus ben Ropten ihre Konfular-Agenten am Nil. Freilich an Charakter und Geist sind sie mit ihren Uhnen nicht mehr zu vergleichen: ihre Bildung ist gering, ihr resigioses Leben entartet, ihr Wesen ist buster und murrisch, je nach Umständen friechend oder herrisch, dabei sind sie geldgierig und Diese Kehler kann man getrost auf die jahrhundertelange bestechlich. Berfolgung und unerhört rohe Behandlung, die sie von den Arabern zu erdulden hatten, und die noch nicht gänglich aufgehört haben 2, gurückführen. Berhangnispoll mar es babei für fie, daß fie nicht an die lebendige Kirche, sondern an das stets totgeborene Sektierertum sich anschlossen. Go blieb eine Regeneration unmöglich. Zwar nicht in so hohem Grabe wie die Rovten, aber boch noch immer erkennbar, haben die Wellahs Agyptens, bie aus der Vermischung der eingeborenen Bevolkerung mit den eingewanberten Eroberern, ben Arabern, hervorgegangen find, die Ahnlichkeit mit

ben alten Nanptern bis beute bewahrt - wohl ber ichlagendfte Beweiß für die Rabiafeit altägnptischer Gigenart. Aber ihre Eprache und ihren Namen baben fie mit ihrer driftlichen Religion verloren: fie reben grabisch und heißen fellahin, das aus dem arabiiden fellaha, "viluaen" oder ...adern", entstanden ift. Rur von den Städtern werden fie fehr bezeichnend noch heute abe Faraun. d. i. Pharaonenvolt, genannt. Und felbit in ihrer grabischen Sprache haben fich febr viele altägnptische Sprachreite erhalten 3. Dieje Wellahs ober Bauern machen heute in Nanpten 3, ber gangen Benölferung aus. Das Schickfal berielben, Die fich aus Ban gegen Die bneantinische, driftliche Berrichaft ben islamitischen Arabern in Die Urme marten, blieb unter ben Ommaijaden und ben abgifidichen Kalifen, unter ben Satimiben, Giubiben und Mamelucken, ja auch unter ber jewigen Onnaftie des Mohammed Ali weientlich ftets bas gleiche: fie find die im Schweiße ihres Angesichts arbeitenden Steuerzahler bes Landes, Die ber Effending (jo nennen fie ben Vicefonia) und die Paichas, die Mudirs (Gonverneure) und Effendis (Beamten) und die Schech-el-beleds (Ortsporiteber), jeber in feiner Weife, nach Kräften aussaugen. Doch barüber ipater. Beim Ginbruche ber Araber mar die foptifche, altaquptische Sprache noch porherrichend unter ben bamals chriftlichen Nanptern. Te mehr aber ber Islam um sich griff, besto mehr mußte bas Koptische bem Arabischen weichen. Aber noch im zehnten Jahrhundert, und jogar später noch, war felbst in Unterägnpten bas Koptische in Ubung, in Oberägnpten natürlich noch länger. Nach bem arabischen Geschichtschreiber Mafrizi fprachen noch im 15. Jahrhundert die Frauen und Rinder fast nur ben oberägnptischen, saibischen Dialett, eine Abart bes Roptischen. Erft mit dem 17. und 18. Sahrhundert peridwand ferteres pollia aus dem Bolfsleben.

Die Wohnungen biefer Fellahs (Fig. 72) sind elende Lehmhütten, aus Nilschlamm gemacht, die meist nur einen Raum haben, in dem Menschen und Tiere wohnen, und nur eine Öffnung, die den Menschen als Thüre und dem Rauch als Abzug dient. In solchen erbärmlichen Lehmshütten, die in verworrenen Gassen zu Törsern aneinandergebaut steben, wohnen die heutigen Bewohner der schwarzen Erde (Kemi), die einst der Griechen Lehrmeister waren und heute aller Welt Knechte sind. Die Zahl der Ügupter war zur Zeit der arabischen Eroberung annähernd sieben Willionen; infolge der elenden Berwaltung, der Unterdrückung der Kopten, der Inrannei der Wamelucken und des alles ruinierenden Istam, war die Bevölkerung Ügyptens im Ansange unseres Jahrhunderts auf faum die Hälfte herabgesunken. Unter der jezigen Dynastie ist die Einwohnerzahl im eigentlichen Ügypten auf fünf Willionen angewachsen, während das ganze dem Bicekönig unterstehende Land nach der Zählung von 1882 auf etwa 17 Willionen Einwohner angegeben wird. Indessen ist zu bemerken,

daß wegen des durch den Islam verbotenen Gintritts in die Wohnhäuser von seiten ber Beamten und wegen der fluftnierenden und unkontrollier=



baren Berhältniffe ber Beduinen (Fig. 70), eine genaue Zählung ber heustigen Bevölkerung bes Rillandes unausführbar ift.

Binden wir in den Ropten Refte ber alten Manpter, in ben Tellahs eine Miidung von biefen mit Arabern, jo reprafentiert bie britte große Gruppe ber heutigen Nanpter, Die Beduinen, ben reinen grabiiden Enpus. Die Beduinen (von bedu = Romade) haben in ber Abgeichloffenheit ihrer Buiten ihre Sitteneinfalt bewahrt und nich por Entartung zu bebüten gewußt. In Sitten, Trachten, Sprache und Lebensweise bieten fie gang gewiß beute noch basielbe Bild, wie gur Zeit Abrahams. Alles ift bei ihnen noch patriarchalisch eingerichtet: Gie sondern fich nach Stämmen. Die aus Namilien bestehen; bas Stammesoberhaupt übt alle Rechte, mie einst die Batriarchen; und auch beute blüben unter ihnen noch die Tugenben iener Reit: Gaftfreundschaft, Grogmut, Worttrene. Richt entnervt burch die Baremswirtschaft und die Lafter der Städter, leben fie in großer Ginfachbeit und nahren fich meift von Datteln und Waffer. Ihr faft einziger Lurusgemuß ift ber Raffee, felten genießen fie Schaffleifch. Reis und Bonia: auf biefe Beife bleiben die Beduinen fraftig und gefund. Ginen ungemein wohltbuenden Unblick gewährt jo ein Bednine mit der ichonen. edlen Gesichtsbildung, ber hohen Stirn, dem feurigen Muge, bem hohen ichlanken Buchs und ber ftolgen felbitbewußten Saltung im Gegenfan gu bem oft stumpfen Gesichtsansbruck und ber ftets mehr ober minber aebrückten Saltung bes Rellah. Die Erhaltung jener trefflichen Gaben perbantt ber Bebuine feiner Bufte, an ber er mit gangem Bergen hangt, fo baß fern von ihr ihn Beimweh ergreift. Es war feit alten Zeiten arabischer Brauch, die jungen vornehmen Männer zu den Beduinen in die Bufte zu fenden, damit fie bort Reinheit ber Eprache und fühnen, mannlichen Ginn lernten.

Der Nachfolger Mohammed Alis, Abbas Pascha, hatte eine Beduinin zur Semahlin. Aber das Heinweh nach der Büfte ließ sie im Palaste nicht glücklich werden. Ühnlich erging's der Beduinengemahlin Meisun des Kalifen Muawijeh, des ersten ommaijadischen Herrichers. Gines Abends hörte der Kalif die immer traurige Gattin ihr Wehe im Liede singen:

Lieber im Zelt, das die Winde durchbrausen, Als im fürstlichen Schloß will ich hausen; Lieber ist mir der Hund, der den Freuden beknurrt, Als die Kahe, die schmeichterisch schmurrt. Lieber in die gröbste Decke mich tleiben, Als in Gewänder von Zammer und Seiden. Lieber trad' ein Kamel meiner Sänste nach, Als daß ein stattliches Sammroß mich trag'!... Des Sturmes Heulen errönt meinem Thr Herrlicher, als der schmick Trompetenchor. Ein Stücken Brot in meines Zeltes Ecken Wird beiser als die sügesten Wisen mir schmeden. Nach der heimischen Wüse sehnt sich mein Herz, Und tein Kürstenpalast lindert se meinen Schmerz. Da entließ ber Kalif seine Gattin, und überglücklich fehrte die Beduinin zu ihrem Stamm in die Bufte guruck.

Bei folder Unbanalichteit an Stamm und Bufte begreift fich, baf die Beduinen einen großen Wert auf Reinheit ber Abstammung legen; in der That find Mischmaen mit fremden Raffen unter ihnen außerordentlich felten. Beduinen gab es natürlich auch ichon zur Zeit ber alten Nappter. Und ber Zeit bes Uinrtafen I. besitzen wir ben Bericht eines Nanpters. Namens Sineb, ber unter Die Schafu (hiergalnphiider Name für Bebuinen) verschlagen wurde und einen noch erhaltenen Bericht über die Lebensweise derselben giebt, der noch beute auf die Beduinen paft 4. Jene Schafu an ber ägnptischeinrischen Grenze lebten damals wie beute-unter Sanptlingen. zogen damals wie bente von Weideplatz zu Weideplatz und machten im Falle ber Not Ginfälle in Die kultivierten Nilniederungen. Seit Mohammed Mi haben biefe Ginfalle anfaebort, und bie zu Nannten gablenden Stämme find tributpflichtig. Die Beduinen bes Fannm find feschaft geworden und treiben Ackerban: Die des Singi leiten Die Warentransporte gwiichen bem Mil und Sprien 20.: die der libnichen Bufte find teils Araber, teils berberische Tuareg und führen die Pilgerkarawanen nach Arabien und die Handelsfaramanen zu ben Dafen; die Bedninen der arabischen und nubischen Wüste haben die Sandelöstrafie von Kenneh am Nil nach Kofeir. Die ichon Karamanenweg bei den alten Agyptern mar, beute inne. E3 find bort zwei Stämme, die Ababbeh und Biskarim; jene leben als Domaden in der südlichen Ditwüste bis zum Wendekreise, diese in den nubischen Bergftrichen zwischen bem Ril und bem Roten Meere. Diese Bistarim (Rig. 73) find offenbar Berberstämme und Refte ber alten Blemmner, die



Fig. 73. Bistarim.

im Altertum ben Ägyptern burch ihre beständigen Einsälle so viel zu schaffen machten. Hente sind sie ein friedliches Bolk; im Namen "Biskarim" hat sich noch die alte Bezeichnung "bedscha" erhalten, wie diese Stämme noch bei Makrizi heißen. Die Biskarim sind in gewisser Abhängigkeit von den Ababdeh, sie leiten den Warentransport von Korosko durch die unbische Wüste bis nach Abessinien und in den ägyptischen Sudan. Die Ababdeh sind von dunkler Haden. Die Ababdeh sind von dunkler Haden als charakteristisches Merkmal ihr reichliches, krauses Haden zu hohen Perncken

aufgebant, die burch Tett und Nadeln gehalten werden. Ginen ichoneren Menschenichlag aber, als die Bisfarim mit ihrem überans feinen Gliedersban, garter Dlivenfarbe ber Hant, lebhaften ichonen Angen, bem feinen

Dval bes Gesichts fah ich nirgends, felbst in Algerien nicht, bas boch bie burch ihre Schönheit berühmten Mauren bewohnen.

Nördlich von ben Wellahs wohnen an ben Kataratien und aufwarts in Rubien ebenfalls Berberftamme, jogenannte Barabra; auch bie Libner und die Bewohner der Daje Siwa gehören zu ihnen 5. Nach Norden aber geben fie allmählich in die Reger des füdlichen Rubien über, jo baß eine icarfe Abarenzung ber Berber nicht moalich ift. Ubrigens find fie ben alten Napptern verwandt, wie wir bereits früher bemerkt haben. Daß ber altägnptische Tupus fich bei ihnen bis heute erhalten hat, mogen auch fie meiner Unficht nach wohl aans beionders dem Chriftentum verdanken; fie nahmen letzteres im fechften Sahrhundert an, und Dies driftliche Berberreich Dongola verteidigte fich fehr lange gegen ben Aslam und fiel erst im Sahre 1320. Daber erklare ich mir auch bie pon mir, wie wohl von allen Reisenden in Rubien, beobachtete Ericheinung, daß man bort nur fehr felten eine Mofchee fieht und überhaupt ber Islam nicht recht Burgel gefaßt hat. Ubrigens enthätt, wie bereits früher bemerkt, die berberijde Sprache ber Rubier noch manche altägnptische Refte 6, und wer heute ben Kataraft von Uffuan paffiert, wird wie ich die Beobachtung machen, daß fich noch aus altägnprifcher Zeit bort ber Brauch erhalten hat, bag bie Schellalin (b. f. bie berberiichen Bewohner ber Ratgraftenborfer) die Rilicitie burch die gefährlichen Stromidnellen gieben, nicht aber die Matrojen der Sahabieh: jo haben fich in Nanpten Gigentumlichkeiten burch die Rahrtaufende erhalten.

Wie wir bereits früher erwähnten, ist das Kulturareal Nubiens außersordentlich flein, so daß die Nubier (Fig. 74) gezwungen sind, ihre Seimat in Wengen zu verlassen und, wie bei uns die Savoyarden und Schweizer, in der Fremde sich Geld zu erwerben. So sindet man in allen Nilstädten bis nach Alerandrien Berber oder Nubier als Diener, Kutscher, Köche, Thürhüter, Sais (Vorläuser) oder Tragomans (Tolmerscher), die, wenn sie sich einiges Vermögen erworben, in ihre Heimat zurücksehren und einen eigenen Hausstand gründen.

Nun bleiben uns noch zwei intereisante Reste von Nilthalbewohnern alter Zeit zu erwähnen übrig. Mariette machte zuerst barauf anfmerklam, daß die heutigen Unwohner des Menzaleh-Sees im Siten des Nilseltas einen von den übrigen Ügyptern ganz verschiedenen Tupus zeigen, der entsichieden stark semitisch ist. Erinnert man sich nun, daß in diesen Gegenden schon sehr frühe phonizische Niederlassungen stattsanden, und daß dort die ebenfalls semitischen Suksos ihre Sixe hatten, so ist die Unnahme sehr des gründet, daß wir hier noch Reste jener Huksosollter haben. v. Kremer bezeichnet zwar diese Unnahme als wissenichastlichen Somnambulismus, aber die bedeutendsten Autoritäten, wie der genannte Mariette, dann Brugsch

10\*

### III. Das bentige Agnpten.

und Ebers, sprechen sich entschieden für bieselbe aus. Diese semitischen Ginwanderer hießen bei den alten Retu "Amu" oder (mit dem Artifel) Pi-



Fig. 74. Gin Mubier in Agypten.

Amu, woraus ber bei ben arabischen Schriftstellern gebräuchliche Name Biamiten entstand 7. Den Syffostypus zeigen bie breitknochigen Gesichter

und bie aufgeworsenen Lippen. Heute sind sie ein armes Bolf von Fischern und Schiffern, das sich aber noch in seinen Sitten von den übrigen Ugupstern unterscheidet und ebenso in seiner Spracke, die — auch bezeichnend — viel Semitisches enthält. Auch hier stoßen wir wieder auf die interessante Erscheinung, daß die Erhaltung alter Eigentümlichkeiten am Nil durch die Zeit der islamitischen Herrschaft hindurch vorwiegend dem Christentum zu verdanken ist. Denn auch diese Biamiten waren Christen und hießen Walakin (andere Form für Melkiten); sie machten durch ihr zähes Feitschalten am Christentum den Kaliken viel zu schaffen. So verteidigten sie mit der Religion ihre nationalen Eigentümlichkeiten und retteten auch die Sprache, die ein Dialekt des Koptischen ist.

Außer diesen Biamiten sind endlich auch noch die Ghagar, b. h. die Zigenner des Nilthals, ethnographisch interessant. Sie ziehen den Nil hinauf und hinunter. Man sindet sie in jeder Stadt und in jedem Dorfe als Hauseiser, Kesselsstellicker, Assensiber verten als Tänzerinnen und Gaukler; ihre in üblem Ause stehenden Weiber treten als Tänzerinnen, Wahrsagerinnen zc. auf. Man nennt sie in Ägypten Ghawâzi; sie selbst aber nennen sich Berämikeh, und dieser Name weist auf das bekannte Geschlecht der Bermekiden hin, das einst das Kalisat inne hatte und von Harumer-Maschid gestürzt wurde. Sie transit gloria mundi! Ebenso sprechen die Gessichtszsüge der Zigenner Oberägnptens, der sogenannten Sasibeh, d. i. Leute aus Saib (Oberägnpten), sür einen assatischen Ursprung.

## 3. Die Religion.

Mit ber Eroberung Aguptens burch die Araber im siebenten Jahrs hundert begann die Ansrottung des Christentums im Nillande und die gewaltsame Ginführung des Jolam, der Religion Mohammeds.

Nun ist es allerdings richtig, daß trot aller Gewaltmaßregeln es nicht gelungen ist, das Christentum am Nil ganz zu vernichten. Indes — ber noch erhaltene Bruchteil der Christen ist so gering, daß wir im allegemeinen die Religion Mohammeds als die heute in Ägypten herrschende zu bezeichnen haben. Freilich erscheint der Islam hier einigermaßen modifiziert, woraus wir noch zurücktommen werden — aber der allgemeine Charafter desselben ist doch der gleiche, wie in allen mohammedanischen Staaten. Benn hier nun auch nicht der Ort ist, eine nähere Darlegung der Glaubense und Sittenlehre des Doran zu geben, so müssen wir doch diesenigen Momente aus beiden, die in kulturgeschichtlicher Beziehung von durchgreisendem Einsluß geworden sind, hervorheben.

Seine Lehre, die Mohammed aus altheidnischen, jüdischen und chriftelichen, zum Teil migverstandenen Glaubenssätzen und Sittenvorschriften sammelte, stellten seine Anhänger, die sie durch seinen mundlichen Vortrag

vernommen hatten, nach seinem Tode ohne sustematische Ordnung im sogenannten Dorân, d. i. Buch, zusammen.

Aus den genannten Duellen gewann Mohammed folgende Glanbenssfätze: 1. den Glauben an den Einen Gott; 2. den an eine absolute Präsdestination des Guten und Bösen, sowie des Schicksals der Menschen hier und dort; 3. die Lehre von den Engeln und Tenseln; 4. die vom Sündensfall und der Erbsünde; 5. von der Auserstehung und vom Weltgericht; 6. vom Paradies und der Hölle. Dazu fügte er dann noch zwei eigens ersundene Glaubenssätze, nämlich 7. den, daß er selbst der letzte und höchste der Propheten, und 8. daß der Dorân die einzige Duelle aller Glaubenssund Sittenlehre sei, von deren Annahme Heil oder Unheil in Zeit und Ewigseit abhange. Bon diesen Glaubenssätzen des Islam sind besonders die Lehre vom starren Monotheismus, die von der absoluten Prädestination und die von dem Dorân als einziger Duelle aller Wahrheit und alles Rechts von verhängnisvollem Einsluß wie auf die Kultur aller islamistischen Bölser, so besonders auch auf die der Ugypter geworden.

Mohammed stellte als Grundlehre ben ftarren Monotheismus auf. Er that bas im Gegensatz zur Bielgötterei ber Beiben, aber auch zur Dreiciniafeitslehre ber Chriften, die er aus Unfenntnis ober Migverständnis als eine Zersetzung und Zerteilung ber Ginheit Gottes auffagte. Dieser eine Gott erscheint im Coran als absolut herrschender. Wenn er nun auch ungähligemal als "barmberziger und allgütiger Gott" bezeichnet wird, jo wird ber mahre Begriff biefer Gigenschaften boch fast vollständig aufgehoben burch die harte Lehre von ber Bradestination, nach ber sein Wille absolut, burch nichts zu erbitten ist und auch nicht burch bie Willensfreiheit bes Menschen sich felbst beschräntt hat. Go ist es natürlich, baß von einer eigentlichen Liebe zu Gott, einer Lebensgemeinschaft mit ihm, einer Berfohnung bes Menschen mit ihm im Doran keine Rebe ift. Überall erscheint die Kreatur dem despotischen, rücksichtsloß seinen Willen burchsetzenden Gotte gegenüber. Indem nun der Doran die höchste geiftliche und weltliche Macht auf den Kalifen übertrug, der als Nachfolger Mohammeds Gottes Umt und Wollen auf Erden vertritt, jo trug berfelbe wesentlich bazu bei, bem Despotismus einerseits und bem iklavischen Gehorsam andererseits Vorschub zu leiften. Bis auf Mohammed hatten mit wenigen Ausnahmen die orientalischen Regierungsformen patriarchalischen Charafter beibehalten, und in Manpten speciell murben, wie wir früher faben, auch die Pharaonen, benen man irrigerweise häufig Despotismus vorwirft, durchgängig von Rücksicht auf das Bolkswohl, von Wohlwollen und väterlicher Milbe bei ihrer Herrschaft geleitet. Letzteres fiel überall ba, wo ber Islam einbrang, immer mehr fort; es entwickelte fich ber rniciichtsloseite Despotismus, wie ihn in allen orientalischen Staaten die Geschichte zeigt, und wie in Agnpten ihn die Kalifen und in noch schärferer Weise die Mamelneten ausübten und so die Nation, das Volk, dem tiefsten Berfalle entgegenführten. Denn vor dem Despotismus schwinden alle nationalen Tugenden: Nationalgefühl und Vaterlandstiede, amtliches Ehrsgesühl und Pflichtbewußtsein — das alles wird verschlungen von Furcht und knechtischem Gehorsam. Wer heute am Nil reist, der wird bald zu der überzeugung gelangen, daß das arme Fellachenvolk so weit gesunten ist, daß es von einem Anrechte auf Milde des Herrschers und von Versantwortlichkeit desselben sur das Wohl des Volkes gar keinen Begriff hat, und daß ihm der absolute Despotismus zu Recht zu bestehen scheint; aber nur wenige mögen daran denken, daß diese falsche Vorstellung ihren tiessten Erund in der falschen Sottesidee hat, die der Islam verbreitet.

Ginen nicht minder verderblichen Ginfluß hat in Nanvten, wie in allen Ländern des Islam, die Prädestinationslehre Mohammeds auf die Anfrier gehabt. Rach berielben ift von Ewigfeit ber alles von Gott un= abanderlich bestimmt, und auch an seinem zeitlichen und ewigen Wohl ober Debe fann ber Menich mit feiner Willensfreiheit wefentlich nichts andern: burch lettere fann er nur die ihm bereits fichere Seligfeit erhöhen ober die unabanberlich vorherbestimmte Berbammnis milbern. Diesem ftarren, rudfichtslofen Willen Gottes gegenüber bleibt also für ben Menichen nichts als ftumme, bumpfe Ergebung, baber die Religion bes Doran febr bezeichnend Jolam, das ift "Ergebung", "unbedingte Hingabe", genannt wird. Durch biefe buftere, hoffnungs, und troftlofe Lehre aber werden Frendigfeit des Schaffens, Ringen nach Berbefferung ber Lebenslage, gei= stiger und religiöser Fortschritt — mit Ginem Worte — alles geistige, fittliche und religiofe Streben vernichtet. Und auch bei biefem Buntte appelliere ich an die tägliche Beobachtung, die man am Nile macht. Aberall tritt einem geiftige Apathie und Intereffelofigfeit entgegen; bei Gluck und Unglud, beim Drucke feiner Lage, bei Schickfalofchlagen - immer bleibt ber Nanpter von heute apathisch, gleichgültig; bei ben aufregendften gallen von Not und Unglud fah ich nie, daß er etwas that, feine Lage zu verbeifern, borte ich ungahligemal bas übliche "malesch", "es macht nichts".

Gleichsam um das Maß voll zu machen, tritt dann endlich die absgöttische Berehrung des Corân hinzu. Der Corân und die an denselben anknüpsende mündliche Überlieserung, die sogenannte Sunna, sind ausschließliche Quelle aller Regeln für das religiöse, geistige und sociale Leben, für alle Gebiete des Wissens und Könnens. Ob der Kalis Omar bezüglich der großen Alerandrinischen Bibliothek das ihm zugeschriebene Wort: "Entweder steht das alles schon im Qorân, und dann ist es unsnötig, oder es steht nicht darin, und dann ist es verderblich", gesprochen hat, mag dahingestellt bleiben — sedenfalls bezeichnet es die religiöse Meisnung der Moslemin vom Corân, und diese spricht das unerbittliche Todesurteil über sede Ennwicklung, seden Forrschritt, liege er nun auf dem Ges

biete des äußern, des staatlichen und socialen Lebens, oder auf dem des Geisteslebens, der Runft und Wiffenschaft.

Freilich hat in allen diesen Richtungen ber Islam unmittelbar eine große Bewegung bervorgerufen, auf einigen Gebieten ber Runft und Miffenichaft soaar eine gewiffe Blute, wie wir bas an ben betreffenben Stellen nachweisen werden: das hatte feinen Grund in bem Umstand, daß ber Aslam, verglichen mit dem grabischen Beibentum, enticiedene Borgige hatte und auch überhanvt manche aute Elemente enthält; vorzüglich aber ist Dieser zeitweise Aufschwung dem Ginflusse der religiosen Begeisterung zugufchreiben, mit welcher ber Aslam wegen feiner Berbeiftungen anfangs aufgenommen wurde. Aber ichon nach wenigen Jahrhunderten trat auf allen genannten Gebieten Erichlaffung und Stagnation ein, aus ber fich bie Bolfer des Islam - im Gegenfatz zu den driftlichen Bolfern, Die nach jedem Rückgang und Verfall sich auf den ewigen Rulturelementen bes Chriftentums wieder zu neuem Aufschwunge erheben - bis beute nicht wieder aufgerichtet haben und auf den Grundlagen des Blam auch nie mehr erheben können. Den Nachweiß biefer Stagnation im einzelnen merben wir für Nanpten bei Besprechung ber Hauptzweige bes äußern und bes geistigen Lebens liefern.

Hier haben wir uns zunächst noch über die Sittenlehren des Jslam zu verbreiten. Als solche stellt der Doran folgende auf: 1. Gebet und tägliche Waschungen; 2. Verehrung Gottes in der Moschee am Freitage und an den Festen; 3. Kasten, Almosen, religiöse Stenern, Sorge für Arme und Kranke, Gastfreundschaft; 4. die Wallsahrt nach Mekka, und 5. die Verpssichtung zum Kriege gegen die Ungläubigen.

Diese Vorschriften entnahm Mohammed nachweisbar aus den jüdischen Talmudiften und Rabbinen, aus den apokryphen Schriften der Chriften und den Büchern medisch-persischer Magier. Selbst das Gebot der Wallfahrt nach Metka ist wohl nur dem jüdischen Gebote der Pilgersahrt nach Jerusalem nachgebildet. Neu und originell ist nur das letzgenannte Gebot des Krieges gegen die Ungläubigen. Daß man Unbilden mit Gleichem vergelten dürse, lehrt zudem Nohammed ausdrücklich 10. Diese Gebote und Grundsähe aber sanktionieren den fanatischen Haß gegen Undersgläubige und die Rache gegen Veleidiger. Das sind aber tief in das Leben der Völker, wie des einzelnen, einschneidende Dinge, die für den Völkerverkehr wie für das sociale Leben Verhältnisse schaffen, die gerade eine echte, wahre Kultur beseitigen und verhindern sollte.

Was nun Gebet und gute Werke, die der Jolam vorschreibt, betrifft, so ist es wahr — und jeder, der die heutigen Ügypter kennen gelernt, wird es beobachtet haben — daß das ganze Leben und Treiben der Moselemin einen religiösen Charakter trägt. Wem hätte es nicht einen erhebens den Eindruck gemacht, wenn er den Nil hinauffahrend überall dieselbe

Pünftlichseit in Verrichtung der vorgeschriebenen Gebete und religiösen Übungen sah: die verrichtet der Ügypter unbekümmert um seine Umgebung und seine eigene Lage (Fig. 75 u. 76); er betet, ob auch noch so viele ihm zuschanen, seinen Rosenkranz 11 und breitet zu den bestimmten Stunden seinen Gebetsteppich aus; überall, in der Amtsstude wie auf dem selde, auf dem Schiffe wie auf der Eisenbahn, bei der Arbeit wie bei der Ersholung, sieht man ihn pünftlich seinen religiösen Litichten nachkommen. Ich habe mich angesichts der andächtigen, gesammelten Haltung der Betenden nie dazu entschließen können, mit einzustimmen in das so oft gehörte und gelesene Urteil der Reisenden, daß das alles äußerlich und nicht von



Fig. 75. Mufelmann im Gebet.

der betreffenden inneren Stimmung begleitet sei. Aber freilich das Borshandensein dieser inneren Stimmung ist nicht Folge der Borschriften des Dorân, sondern beweist im gegebenen Falle nur, daß der Mensch nach seiner Natur und Herzensanlage eben nicht immer so handelt, wie das Sustem es meint. Denn sicher ist, daß der Dorân nicht auf innere Heisligung und innere Stimmung, sondern nur auf die äußere Handlung dringt. Und das bezieht sich auch auf die guten Werke, die der Dorân vorschreibt. Was soll man z. B. von dem Werte des Fastens sür das innere Leben sagen, wenn man sieht, daß der Mossem zwar im Rhamadans Monate während des Tages sich von Speise und Trant und sogar von

bem allgemein zur Gewohnheit gewordenen Tabakrauchen enthält, aber dafür in der Nacht sich durch Genüsse aller Art zu entschädigen sucht? Und selbst die an sich tresslichen Vorschriften des Dorân: die der Mäßigsteit, der Nüchternheit, Gerechtigkeit, der Ehrerbietung gegen das Alter, der Dankbarkeit, der Barmherzigkeit und Wohlthätigkeit dringen doch nur auf die äußere That, die innere Gesinnung wird nie verlangt. Es kann ja anch kaum sein. Der Dorân kennt keine Sündhaftigkeit der menschlichen



Fig. 76. Mufelmann im Gebet.

Natur, daher auch feine Erlösinigsbedürftigkeit und dem entsprechende Heisigung der Gesinnung und Besserung des innern Menschen, die mit Gott versöhnt und seine Erbarmung bewirkt. Er weiß nur von einzelnen Sünden, die Allah vergiebt, und besiehlt nur änzerliche Werke, die dem einzigen Zwecke dienen, hienieden und drüben unser Glück zu machen: alle Borschriften dieser Art zeigen einen groben Endämonismus und Egoismus. Man vergleiche nur die zweite und achte Sure des Dorân, worin die äußerliche Annahme des Islam, nicht der innere Glande, die äußeren

auten Werfe, nicht die innere Gefinnung, geforbert, und ber Saf und Rampf gegen die Undersaläubigen befohlen werden 12, mit der Beravredigt Refu, feinem Gebote ber Liebe und bem bem Aunglinge erteilten Rate ber Bollkommenheit, und man wird den enormen Unterschied zwischen mohammebaniicher und driftsicher Moral, von nur icheinbarer und wahrer Rufturbebentung berfelben, fur bas Individuum wie fur die Nationen. sofort beareifen. Machtlofer aber noch als burch bas, was er gebietet, ja geradezu verderblich und vernichtend für alle Kultur, ift ber Islam im Rifthal, mie überall, burch bas, mas er erlaubt. In höchit bedent= licher Meise zeigt fich nämlich ber Doran ben verhängnisvollsten menichlichen Schmächen geneigt. Das zeigt fich gunächft in ben Vorschriften begualich bes Gibes und ber Luge. Lettere wird 3. B. bem Ungläubigen gegenüber entschuldbar erflart; für ben falschen Gib wird in ber zweiten Sure nicht, mie für alle anderen Bergeben, vom Soran, ber ja auch bas Gefetbuch ber Moslemin ift, eine Strafe angesett; ja in ber funften Gure wird erklart, bag berfelbe burch aute Werke, Rleibung ober Speijung von zehn Urmen, Auslösung von Gefangenen ober breitägiges Saften gefühnt werden fann, also wieder nur durch äußere Handlungen.

Nicht minder bedenklich ist es, daß selbst der Mord vom Doran nicht immer als gesetzlich strafbar erklärt wird, sondern im Falle, daß die Ungehörigen des Ermordeten damit einverstanden sind, durch ein Blutgeld gesühnt werden fann.

Der verhängnisvollste Punkt im Dorân aber ist ohne Zweisel ber, daß er die Polygamie sanktioniert. Der Wollüstling Mohammed gestattete im Dorân vier Frauen und das Konkubinat mit Sklavinnen 13 und erstaubte dem Manne, durch einsache Willenserklärung, ohne Prüfung der Gründe, jede She zu trennen. Wie sehr durch solche Grundsähe, sowie durch das bose Beispiel des "Propheten" selbst, der elf Frauen hatte, sie willkürlich verstieß und durch Sklavinnen ersehte 14, und endlich durch die sinnlich ausgemalten Schilderungen des Paradieses 15 die Sittlichseit und das Familienleben gelockert und verderbt werden mußten, liegt auf der Hand, und wir werden später auf diesen Punkt zurücksommen. Hier seinur bemerkt, daß der Ruin eines gesunden, sittlichzernsten Familienlebens den Versall des Staatslebens nach sich ziehen muß. In der That ist in Ügypten wie in allen Ländern des Islam die Polygamie der wunde Punkt, an dem das ganze Volkst und Staatsleben frankt.

Wir haben im vorstehenden gezeigt, welche verderblichen Folgen der Islam für die Agypter gehabt hat. Wir wissen recht wohl, daß für die Fehler und Schwächen eines Bolkes nicht immer dessen Religion verant-wortlich gemacht werden kann. Auch bei christlichen Bölkern finden sich Schäden im privaten und socialen Teben. Es liegt aber dem in unseren Tagen so häufig hervortretenden Bemühen, den Berfall von christlichen

Rationen und Bolfern auf ihre Religion guruckzuführen, entweder Unwissenheit ober absichtliche Bosheit zu Grunde. Gerade bas Gegenteil ware angezeigt: man kann mit Rug und Recht behaupten, bag bie wesent= lichften Schwächen und Webler, an benen die Bolfer beute leiden, gerabe barin ihren Grund haben, daß letztere fich von den Grundfaten und Porichriften bes Chriftentums entfernt, ja bieselben 3. B. in ben Revolutionen geradezu mit Wüßen getreten haben. Die Grundfate und Borichriften bes Chriftentums fteben folden Schwächen, Gehlern und bofen Reigungen Einzelner wie ganzer Nationen abwehrend und verbietend entgegen. In Manyten aber ift das anders: wie wir zeigten, finden gerade die Sanyt= fehler, an benen die Kultur feines Boltes Schiffbruch litt, ihre Sanftionierung in der herrschenden Religion des Islam. Es ift deshalb auch ein gewaltiger Brrtum, eine Regenerierung des ägnptischen Bolfs- und Staatslebens von Reformen auf ben Grundlagen bes Aslam zu erwarten. Muf ben Grundlagen bes Wlam ift feine Befferung benkbar. Die Kulturfrage für Manpten, wie für ben ganzen Drient, lautet nicht: wie ist der Islam zu regenerieren? sie lautet vielmehr nur: wie ist er 311 befeitigen?

Um aber ein annähernd vollständiges Bild der religiösen Berhältnisse im hentigen Ügypten zu geben, müssen wir noch kurz auf zwei Momente hinweisen, die — unzertrennlich mit dem Islam verbunden — in Ügypten jedem Beobachter besonders auffallen; wir meinen die leere Ünßerlichkeit der religiösen übungen und den Aberglauben des Volkes.

Wer sich von der dis zur absolnten Sinnlosigkeit fortgeschrittenen Art religiöser Ubungen ein Bild machen will, der muß die sogenannten Zikr der Derwische besuchen. Man traut seinen Augen und Ohren nicht, wenn man die religiösen Übungen der sogenannten heulenden und jene der tanzenden Derwische sieht. Erstere stellen sich in zwei langen Reihen, das Gezsicht einander zugewandt, auf, schleubern unablässig den Kopf nach vorn über die Brust, nach hinten in den Nacken und rusen, schreien, kreischen oder stöhnen trampshaft den Namen Allah, dis sie in volle Raserei verzsallen und oft wie tot niedersinken. Die tanzenden Derwische schwingen sich auf geglättetem Boden bei den Tönen der Musik, die Arme nach oben gestreckt, den Kopf auf die Schulter geneigt, mit immer zunehmender Schnelligkeit so lange in kleinstem Kreise herum, dis die ganze Gesellschaft einem durcheinander wirbelnden Knänel wahnsinniger Menschen gleicht.

Um MuledzeleRebbi, bem Geburtsfeste Mohammeds, sah ich ben obersten Schech ber SaabijeheDerwische in Unwesenheit fast ber ganzen Bevölkerung von Kairo auf bem eigens hergerichteten Festplatze über bicht aneinandergelegte Leiber von Derwischen (wohl 30—40 an der Zahl) auf schwerem Rosse hinreiten. Die baliegenden Derwische, deren mancher einen empfindlichen Denkzettel von des Pferdes Husen bekam, waren vorher durch



Jikr der langenden Berwische in der Mosse El-Akbar zu Kairo.

(Originalzeichnung von Professor Häbertin.)

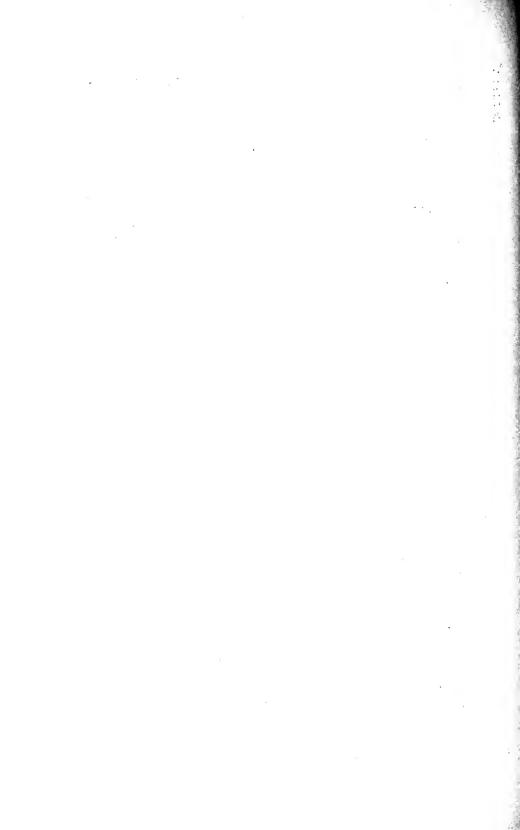

langes Fasten und jene wahnstunigen Zikr-Abungen halb rasend gemacht, kunftlich fanatisiert worden. Dieses tolle Schausviel, Dose genanut, sindet allsährlich fratt. Ein andermal jah ich, wie durch Zikr fanatisierte Derwische in die hingehaltenen stacheligen Blätter von Agaven und Kaktushineinbissen und auf glühende Kohlen traten, so daß der ganze Raum vom übelriechenden Dunste verbrannten Fleisches erfüllt war u. i. w.

Und das alles — biefe mahnstnnigen, thörichten Seulubungen, kunftlichen Drehungen bes Körpers, diese geradezu empörenden, fundhaften und nicht selten lebensgefährlichen Verletzungen durch Tritte von Pferdehufen u. j. w. sollen Afte der Gottesverehrung sein!

Ga ift Unwiffenheit ober Bosbeit, wenn man biefe Dinge mit ben Selhitfaffeinngen, wie fie in driftlichen Rlöftern genbt werben, bie und ba in Reifebeichreibungen auf Gine Linie gefent fieht. Bas haben die frommen Abtötungen, felbstauferlegten Unbequemlichkeiten und nie bas burch bie Rückficht auf bie Gefundheit gebotene Dag überschreitenden drift: lichen Ubungen, die nur bem einen Zwecke dienen, bem Geifte, ber Bermmit ben Sieg über bas finnliche, widerspenftige Rleisch zu verschaffen ober boch zu erleichtern, Abungen, für die der Beiland jelbst durch fein freimilliges Saften und feine Entbebrungen in ber Bufte bas Beifviel gab - mas haben fie zu ichaffen mit jenen tollen und unendlich wüßten und miberfichen Dualereien, Die nur ben einzigen 3med verfolgen und auch erreichen, ben Geift, die Bernunft burch fanatische Raferei zu umnachten und zu verdüftern? Gin Blid auf bie frumpfen, bloben, tollen Gefichter jener Dermijde nach ben Ubungen zeigt, wie ber Menich burch letziere nicht vergeiftigt, wohl aber - vertiert. Und boch find dieje Ubungen nicht erwa nur bei einer gemiffen Gefte in Blute und Unfeben - nein! bas gange Bolt ift begeiftert fur biefelben und bangt biefen Derwijden mit abgöttischer Berehrung an. 3ch hörte eines Abends in Rairo unfern Gieltreiber fich fehr abfällig über manche Buntte bes Blam angern. aber einer von meinen Befannten eine Frage betreffs jener Derwifche stellte, marf jener fich fofort zum fanatischen Berteibiger berfelben auf.

Auf berselben Stufe steht bann die Heiligenverehrung und ber Abersglaube in Agypten, wie überall im Bereiche bes Islam. Freilich ist die Heiligenverehrung erst lange nach Mohammed in den Islam eingedrungen, aber doch im ganzen Umfange besselben zu dauernder Geltung gelangt. Die Opposition gegen dieselbe durch die in Surien entstandene Sette der Wachhabiten wurde durch Mohammed Alis Sohn, Ibrahim, mit Wassensgewalt beseitigt.

Auf welchem Standpunkte biese Verehrung von Heiligen steht, welchen Magitab ber islamitische Agupter an einen vollkommenen Menschen seiner Religion anlegt, bavon überzengt man sich balb, wenn man sich bie lebenden Heiligen, die sogenannten "Welis" am Nile ansieht, benn ichon bei Leb-

zeiten genießen bie Beiligen bes Islam religiofe Berehrung. Colde Beilige find gunachit in bunten Lumpen umbergiebende Bettler, fogenannte Katirs. Die absolut keine andere Lebensaufgabe zu haben scheinen, als burch Betteln ihren Lebensunterhalt zu juchen und durch ihre Andringlichkeit überall ben Mitmenichen läftig zu fallen; ferner alle Irren und Wahnsinnigen, deren Geist, wie man glaubt, bereits bei Gott ist. Beide -Kakirs und Arre - ftarren meift von Schmutz und bedecken kaum ihre Bloke. Auker diesen umbergiehenden "Beiligen" aber giebt es in Agypten auch aufässige, zu denen man hinvilgert, seine Gabe bringt und bie man um ihre Würbitte aniseht. Ginen folden Seiligen bekam ich bei meiner Rilfahrt zu Gesichte: es war ber "heilige" Schech Selim, ber oberhalb bes Dorfes Sau am Rile fich befindet. Ich mar begierig genug, biefen mosleminischen Heiligen zu sehen. Und was sah ich? Da lag im Sande, hart am Ufer, ein grafter, ichwarzleibiger und weißköpfiger Wellah, unendlich schmutzig und - gang buchstählich nacht. Gein Ropf mit den stieren Angen und den burchfurchten Zugen mare das beste Modell eines Raubmörders gewesen, der er auch nach Anssage unserer Matrosen früher gewesen sein soll, ehe er bas Metier eines "Beiligen" begann. Und um biesen vertierten, ichamlosen Menschen, ber sich nicht rührte, auf ben Ellenbogen gestützt vor sich hinstierte und von Zeit zu Zeit unartikulierte Laute ausstieß, hochte eine gange Menge großer und kleiner Moslemin, die ihn ehrsurchtsvoll grüßten, ihm ihre Gaben brachten und die unfäglich schmutigen Bande tugten. Sa! seine Berehrung ift gang allgemein bei allen Rilfchiffern, die feine Kürbitte für die Kahrt erfleben.

Das also ist das Ideal, das sich die islamitische Bevölferung Agppetens von den Seiligen ihrer Religion bildet.

Bas nun endlich den Aberglauben betrifft, so ist derselbe jedenfalls am Ril gang besonders im Schwunge und größtenteils auch gang eigentümlicher Urt. Es ist allerdings richtig — ber Mensch neigt überhaupt zum Aberglauben, und jedes Volk hat besondere Erscheinungen besselben aufzuweisen. Auch in unserem beutschen Bolfe stecht trots Christentum und Bildung noch ein Abermaß von aberglänbischen Vorstellungen und Gebranchen. Aber trotzem haben wir ein Recht, ben Aberglauben am Ril hier besonders tadelnd hervorzuheben. Denn einmal giebt es wohl kein anderes Religionsgebiet, in dem der Aberglaube eine so allgemeine Berbreitung hat und in so mannigfachen Formen auftritt 16, wie im Islam und gang besonders in Manpten, dann zeichnet sich der Aberglaube dort vor dem in civilifierten Ländern, wo er boch in seinem Urfprunge einigermagen vernünftig erklärt werden fann, burch völlige Sinnlofigfeit und Abgeschmacktheit auß, und endlich - bas ift die Hanptsache - die herrschende Religion tritt bort nicht, wie anderwärts, gegen benfelben auf, im Gegenteile: fie nimmt ihn in Schutz und Pflege.

Mer einmal am Nile gemejen, bem wird es bei einiger Beobachtungsgabe nicht entagngen fein, wie man auf Schritt und Tritt aberglaubifden Borftellungen und Gebräuchen begegnet. 3ch mache bier nur auf einige berielben, die besonders auffallend find, aufmerkfam. Da fieht benn an erfter Stelle ber Glaube an die "Afrit", b. b. boje Geifter. Die finden nich überall und greifen überall in das Leben des Menichen ein: Unglück und Tod, Krankheit und Schmerzen, unbegreifliche Dinge, unerflärte ober unbefannte Naturericheinungen - alles mird auf die Ufrit guruckgeführt. Die oft bin ich bei unieren ichwarzen Mil-Matrojen auf den ernithafteiten und hartnäckigien Wideritand geftoken, wenn ich ihnen zu lehren verfuchte, ban in ben bunteln Gangen ber Ppramiden und in ben alten Grabfammern feine boien Geifter hauften. Unvergeflich wird mir der Abend bes 27. Kebruar 1877 bleiben. 3ch jag auf ber Terraffe bes beutiden Ronfuls in Luror Theben und beobachtete die Mondfinfternis iener Nacht. Da hörre ich plöplich ein unbeschreiblich muftes garmen und Schreien in ben Gaffen unter mir. Auf mein Befragen erfuhr ich, ban bie Gingebornen bas ungewohnte Raturereignis auf bie Afrit guruckführten und fich wie toll por Aufregung und Murcht gebarbeten.

Ein anderer allgemein verbreiteter Aberglaube in ber an die Macht bes boien Blickes. Als folder gilt jeder bewundernde oder neibijde Blick auf einen Menschen ober ein Ding. Derselbe foll ben letteren Unglud bringen. Man fiellt biefen Aberglauben in den meiften Reifebeichreibungen mit dem ähnlichen, der in Italien und Griechenland gefunden wird, in eine Parallele; auch Lüttfe thut dies in feinen kulturbistorischen Erörterungen 17. Indeffen - jo wenig biefer thorichte Aberglaube in ben genannten Ländern geleugnet werden joll - es liegt bier boch ein großer Unterschied vor, wie mich jahrelange Erfahrungen bas gelehrt haben. In Italien 3. B. begegnet man biefem Bahne boch nur jelten, ferner nur beim ungebildeten Bolte und dann - bas ift die Sauptfache - tritt boch nicht die Religion auf feine Seite. In Manpten aber ift Diefer Aberglaube jo allgemein, daß man ibn auch bei ben jogenannten Gebilbeten findet. Man wird - es int bas nicht übertrieben - in Stadt und Land Mütter iehen, die ihren kleinen Kindern die achllofen Aliegen (befanntlich eine ägyptische Landplage), die wie eine große schwarze Krufte bas ganze Geficht famt den Augenhöhlen bejetzt halten - nicht abwehren, um es jo vor ben bojen Blicken zu ichniven, und auch ber vornehmite und gebildetfte Kairener wird jeinen Anaben beim Ritte gur Beichneidung ein Tüchlein vor das Geficht halten laffen, damit ibn fein bofer Blick treffe. 216 ich mit einem Befannten ben fehr angesehenen, vornehmen und reichen Scheches Cabat in Kairo besuchte, und er uns auch in feinen Garten führte, in bem feine kleinen Sohne fpielten, machte uns ber Dragoman barauf aufmerkfam, daß es nicht angebracht fei, fich um jene Knaben zu fummern. Auch das hatte seinen Grund in der Furcht vor dem bosen Blicke, wie ja auch das strenge Verschleiern der Frauen zum Teil in dieser abergläusbischen Furcht begründet ist.

Gegen biesen Blief werben religiöse Übungen und Gebräuche empsohlen: man murmelt Sprüche bes Doran, spricht bestimmte Segenssformeln, wie: "Gesegnet sei ber Prophet!" und trägt gegen benselben religiöse Amulette, 3. B. Stückhen vom "Wachmal" (bem Teppiche, ber das Grab Mohammeds in Mekka geschmückt hat, und der von jeder islamitischen Nation jährlich gewechselt wird).

Endlich führen wir noch ben Gebrauch ber Amulette ober Talismane an: meist besteben bieselben in Pavierstreifen, Die mit Doransprüchen beidrieben find und, in Leber eingenäht, um ben Sals getragen werben. Sie follen por jedem Ubel bemahren. Auch bier ift es mieber Unmiffenbeit ober Bosheit, wenn man in Reisebeschreibungen und soggr in wissenichaftlichen Werken (Klunzinger) biefen Umulettenkram mit ber katholischen Reliquienverehrung guigmmengestellt findet. Der Chrift trägt Resignien ber Beiligen seiner Kirche, um burch bieselben an jene und an die Racheiferung ihres Tugendbeisvieles erinnert zu werden und fich ihrer Fürbitte bei Gott zu empfehlen. Das hat einen Ginn, und zwar einen fehr tiefen. ichonen Sinn. Wo aber ist bas im Aslam ber Kall? Ober hat es etwa einen Sinn, wenn man in Nanvten die sittenlosesten Menschen solche Umulette tragen sieht, die trot ihrer Nichtswürdigkeit alauben, daß das bloße Tragen der Umulette, die auch oft nach Ursprung und Beschaffenheit albern find 18, ihm nützen werde? Ober hat es einen Sinn, folde Anunlette, wie es am Ril geschieht, auch von Geln und Kamelen tragen zu laffen ober fie vor den Hausthuren aufzuhängen?

Damit hätten wir über ben islamitischen Aberglanben ber heutigen Ügypter eigentlich genug gesagt. Indessen, wer die abergläubischen Gebräuche und Sitten am Nil beobachtet, dem kann es nicht entgehen, daß manche berselben entschieden altägyptischen Ursprungs sind und dadurch ein besonderes Interesse gewähren.

Wahrscheinlich ist 3. B. die oben erwähnte Feier der Überreitung der Derwische, "Dose" genannt, eine Modifizierung der von Herodot geschils berten altägyptischen Feier zu Ehren des Typhon, bei der man Schlägereien veranstaltete, von denen der Bolfsglaube, gerade wie heute bei dem "Dose", behanptete, daß niemand dabei Schaden leide. Selbst die heute üblichen Selbstquälereien der Derwische haben vielleicht ihr Vorbild in ähnlichen Geremonien altägyptischer Zeit, die man nach Herodot beim Feste der Jist in Busiris aufführte.

Gin anderer Rest aus dem altägyptischen Heibentum ist sehr eigenstümlicher Urt. Man hängt an sogenannte Heiligens oder Weligraber oder auch an Pfähle oder Baume Fepen und Lappen, weil man glaubt, so

Rrankenheilung ic. bezwecken ju fonnen. Ginen folden Baum fab ich 3. B. auf ber Infel Rhoba, unter bem ber arabijden Überlieferung nach die Pharaonentochter das Mojestnählein gefunden haben joll. Das erinnert mohl an Die Gitte ber alten Rein, Die Bilber ihrer Götter ober beren Tempel, um eine Gunft zu erlangen, zu ichmuden und zu beichenten. Much gemiffe Amulerte haben fich aus alter Beit am Rile erhalten. Co wird, wie man ehemals ipgenannte Starabaen trug, beute noch oft pon einer Mutter bem Rinde ein Starabaus-Rafer, in Leinen genaht, auf Die Bruft gehangt. - Ferner: heute legt ber Wellah beim Beten feine golbenen Kleinobien ab. Das erinnert an die Unichauung ber Rein, benen das Gold als typhonisch galt 19. - Wenn heute noch ber Smam am offenen Grabe die Umifehenden aufforbert: "Gebet Zenanis über den Toten!" und biefe antworten: "Er war einer von den Tugendhaften", jo haben wir hier wohl einen Nachflang bes Totengerichts, bas in altagnytischer Zeit ber Bestattung vorherging. Auch waren jo manche Zaubereien, magische Kunfte, Schlangenbeschwörungen u. f. w., benen man noch heute am Rile begegnet, bereits in alter Beit bort üblich. Endlich ift die Borliebe fur bie Raven, die man in Stadt und Sand am Bil, im Gegenfane zu ber verächtlichen Behandlung ber Sunde, die, in ben Städten wenigstens, herrenlos umberlaufen, beobachtet, wohl auf die Berehrung der Kanen in alter Zeit gurudguführen; und fo mag es noch manche eigentumliche Gebrauche geben, die altäanptischen Uriprungs find.

Zum Schlusse der Erörterungen über die Religion der heutigen Agypter mussen wir noch von der Toleranz reden, die man diesen im Gegensatz zu anderen Bölkern des Islam nachrühmt.

Mit bem Islam, ber Religion, die das Schwert gegen die Undersgläubigen ju gieben befiehlt, ift Dulbsamkeit gegen bie letzteren, ift Tolerang unvereinbar. Und bennoch begegnet man beute am Ril ber erfreulichen Thatsache, daß jede andere Religion ohne Unfeindung gedulder wird. 3nbeijen darf man diese thatsächliche Tolerang nicht zu hoch anschlagen. Auch ber Agypter verehrt ben Doran als alleinige Quelle fur die Rormen seines Glaubens und Sandelns, und principiell ist auch er bis jum außerften intolerant. Aber es fehlt ihm bie Möglichkeit, Diese Antolerang gu bethätigen. Geit Mohammed Mis Thronbesteigung wurde nämlich die Duldung Andersgläubiger zu einer Regierungsmarime, und jede Ausichreitung wird feit jener Zeit energisch bestraft. Dazu kommt noch, ban bie europäischen Mächte wegen ihrer Intereffen im Drient und wegen ber farken Rolonieen, die fie am Ril haben, ihren Konfuln es gur Pflicht gemacht, ben Schutz ihrer betreffenden Landoleute mit aller Energie in Die Sand zu nehmen. Go halt die doppelte Turcht vor ber jegigen Dunaftie und vor ben europäischen Mächten das innerlich lobernde Feuer fanatischer Intolerang nieder. Bis in unfer Sahrhundert, bis gur Thronbesteigung Mohammed Alis war am Nil keine Tolerang zu treffen. Die Christen gur Reit der Kalifen und Mamelucken wüßten davon zu ergählen. Und auch jetzt noch kann es keinem, ber die ägnptischen Zustände eingehender an Ort und Stelle beobachtet, entgeben, ban bie gepriesene Solerang eine nur außerlich erzwungene ift. In Schule und Moschee wird bie Intolerang gelehrt, und wer die Hochschule des Islam, die Moichee Aghar in Rairo, besucht hat, der wird gewiß barauf aufmerksam gemacht morden fein, bag er fich jeder Mugerung feiner Unfichten bort zu entholten habe. da diese Hochschule die Pflangschule fanatischer Intolerang ift. Bolfe ailt ohnehin nach wie vor das Wort "Nasrani", "Chrift", als Schimpfwort, und ber Europäer wird am Ril oft genng hören, baf man ihm "jah Nasrani, kelb awani", "du Chrift, du klaffender Sund", nach= ruft. Mit welchen Mitteln in ben Schulen Die Tolerang gepflegt mirb. bavon erlebte ich selbst eine Probe. Ich machte eines Tages einen jungen Manpter, ber sich nicht genug über die Kenntnisse und Vertigkeiten ber "Chriften" mundern fonnte, barauf aufmerksam, bak boch wohl bie Religion ber Christen die Geistesbildung mehr zu befördern icheine, als der Islam, beffen Bekenner in biefem Bunkte fo tief unter ben Chriften ftan-Mein junger Achmed aber antwortete barauf entruftet: Rein! nicht bas sei ber Grund, der liege vielmehr darin, daß, wie man ihm schon in der Schule gelehrt habe, die Chriften den Mohammedanern in früheren Sahrhunderten ihre miffenschaftlichen Schätze, ihre Bücher und Schriften, gestohlen hätten. Go bringt man ichon ben Kindern fangtischen Saß gegen die Chriften bei, benen auch, wie Achmed mir babei erzählte, wenn fie begraben werden, der Bolksmund nachzurufen pflegt: "Da fährt ein Chrift in die Hölle."

So glüht auch im Ügypter, freilich unterdrückt, der allen islamitischen Bölkern eigene intolerante Fanatismus. Daß derselbe bei gegebener Gelegenheit auch auflodern und sich verhängnisvoll äußern kann, haben die letzten Vorgänge in Alexandrien gezeigt: nicht nur Haß gegen die am Nil zu einflußreichen Europäer war die Triebfeder jeues Blutbades; es hat auch ein gutes Stück islamitischen Fanatismus gegen "die Ungläubigen" da mitgespielt.

Angesichts dieses Hasses gegen das Christentum, den der Jslam predigt, ist es eine ganz eigentümliche Erscheinung, daß nach einem im Bolke lebenden Glauben am Ende der Tage Christus erscheint, alle Mossemin durch Pest und Krankheit zu Grunde gehen und nur noch Christen übrig bleiben werden <sup>20</sup>. So lebt selbst in den zahlreichen Bekennern des Islam eine der trostreichsten und wichtigsten der christlichen Prophezeiungen, die nämlich von dem einen Schafstalle und der einen Herde am Ende der Weltgeschichte, und diese eine Herde ist also auch nach islamitischer Trabition nicht etwa eine mohammedanische; die Religion des "Propheten" wird also nicht bis zum Ende der Zeiten dauern: sondern sie ist die Herde bessen, der gesagt: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergeben."

Überblicken wir nun alles über ben Islam Gesagte, jo musien wir sagen: die Religion der heutigen Ugypter ist eigentlich gar nicht eine Restigion zu nennen. Denn wenn man mit diesem Worte die Verbindung der Selam. Der Islam läßt den Menschen weit von Gott, der Mensch sieht zu Gott im Verhältnisse des zitternden Stlaven zu dem undarmherzig gebietenden Herri; von einer sonstigen Beziehung zu ihm, einer Annäherung, einem Leben in Gott, einer Kindschaft Gottes, wie sie das Christentum sehrt, ist keine Rede.

Wenn man nun trothem gejagt hat, daß der Islam eine Kulturreligion ist, die Momente der Geistes- und Bolksbildung enthält, so ist
das zuzugeben, aber es muß entschieden betont werden, daß er diese Rolle
nur bei sehr tief stehenden Völkern haben kann. Heute hat er sich bei
allen Völkern, die er erobert hat, längst überlebt, und wir können nur
wiederholen, daß die Kultursrage des Drients heute lautet: Wie ist der
Jslam zu beseitigen? nicht aber: Wie ist er zu regenerieren? Daß diese Fragestellung die einzig richtige ist, wird vollends einleuchtend sein, wenn
wir uns näher auf den Gebieten des Staatslebens, der Kunst und Wissenschaft und auf dem der socialen Verhältnisse Üguptens orientiert haben
werden.

# 4. Regierung und Verwaltung.

### Geichichtlicher Überblid.

Mit der Eroberung Ügyptens durch die Araber wurde das Land eine Statthalterschaft der Kalifen, der Nachfolger Mohammeds; seit dem Jahre 969 rissen die ägyptischen Statthalter sogar das Kalifat an sich, bis der Osmanensultan Selîm im Jahre 1517 das Nilreich mit dem türkischen Reiche vereinigte: und so blieb es bis zum Auftreten Mohammed Alis.

In bieser ganzen Zeit unterschied sich Regierung und Verwaltung Ugyptens wesentlich in nichts von der anderer Länder des Islam und, seizen wir gleich hinzu, auch die heutige Regierung ist wesentlich nicht anders.

Der Jslam kennt keine Beschränkung ber Herrschergewalt bes Fürsten, kennt keine Rechte und Ansprüche ber Unterthanen bem Monarchen gegenüber. Wir sahen, baß die altäguptische Moral auch an den Fürsten, den Pharao, strenge Ansorderungen stellte, von ihm verlangte, daß er Rücksicht nähme auf das Wohl des Bolkes, das Glück seiner Unterthanen. Solche Rücksichten aber sielen überall da fort, wohin der Jslam seinen

11\*

Huß seizte. Im ganzen Dorân findet sich keine Stelle, die eine Selbste beschränkung oder Begrenzung der Gewalt des Herrschers anordnete. Im Gegenteil — die ganze Fülle geistlicher und weltlicher Macht wurde dem "Propheten" und seinen Nachfolgern übertragen: der absoluten Willkürsherrschaft wurde die religiöse Weihe erteilt.

So gab es bald in Agypten nur noch Herr und Stlaven; die Zeit der Statthalter und Kalifen ist im Grunde doch nur eine Zeit des Despotismus.

Die ersten Kahrhunderte nach der arabischen Eroberung wurde Nanvten im Ramen ber gu Bagbab refibierenben Ralifen von Statthaltern regiert, die ihre Residenz in dem vom Eroberer Amru gegründeten Kostat (bei Rairo) hatten. Diese ersten Statthalter haben bas Land in verhältnismäßig aute Berwaltung genommen. Wie fehr aber Willfur und Defpotismus die Triebfedern auch diefer erften islamitischen Regierung maren. bas haben, wie wir juäter sehen werden, am bittersten die Christen bes Landes erfahren, benen die bei ber Occupierung vom Kalifen Omar feier= lich gemachten Garantieen in ichamlofefter Weise gebrochen murben, und acgen die, um sie ihrer Religion zu berauben, von Anfang an alle roben Mittel bes rucfichtsloseiten Desvotismus, wie Ginferferung, Guterent= giehung, Beritorung von Kirchen und Wohnhäusern, gewaltsame Strafen, Foltern und endlich Mord und Massenmord in Anwendung gebracht wurben. Das ichlieft allerdings nicht aus, bag auf einzelnen Gebieten auch Gutes geleiftet wurde. So begunftigte ber Cohn bes berühmten Ralifen Harun-er-Raichid, Mamun, ber, nachdem die Abbajiden im Sahre 750 ben Thron ber Kalifen bestiegen, von 813-833 die Statthalterschaft über Manpten führte, die Pflege arabischer Wiffenschaften und legte die nachmals berühmte Gelehrtenschule in Fostat an; und einer seiner Nachfolger, Ibn Tulun, ber fich von 870-884 gum unabhängigen Gultan von Nanpten machte und eine eigene Onnaftie, die der Tuluniden, gründete, war nicht nur ein tüchtiger Feldherr, der die Grenzen Nanptens über Surien hinaus bis nach Mejopotamien ausbehnte, sondern auch ein funft= liebender Gurft, der in einem neu von ihm geschaffenen Stadtwiertel ber Resideng Kostat die noch heute erhaltene Moschee Ibn Tulun baute, ein Kleinob grabischer Bautunft, von dem wir weiter unten reden merben.

Mß mit dem Jahre 969 der Fatimide Muizz den Kalisentitel annahm, gründete er eine neue Hauptstadt als Residenz der Kalisen, und diese Residenz — Kairo — wurde mit allem Glanze erdaut, freilich aber zu gunsten dieses Werkes ein anderes, weit herrlicheres und interessanteres, zerstört: denn das neue Kairo ließen die Kalisen aus den Trümmern des alten Memphis bauen; noch der arabische Schriftsteller Abdallatis († 1232) sah die letzten, allerdings noch herrlichen Reste dieser ältesten Residenz der Welt, die nun als Steinbruch für die Stadt der Kalisen allmählich

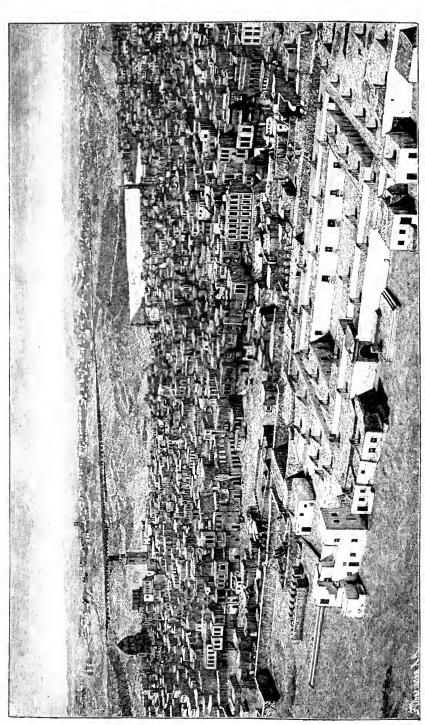

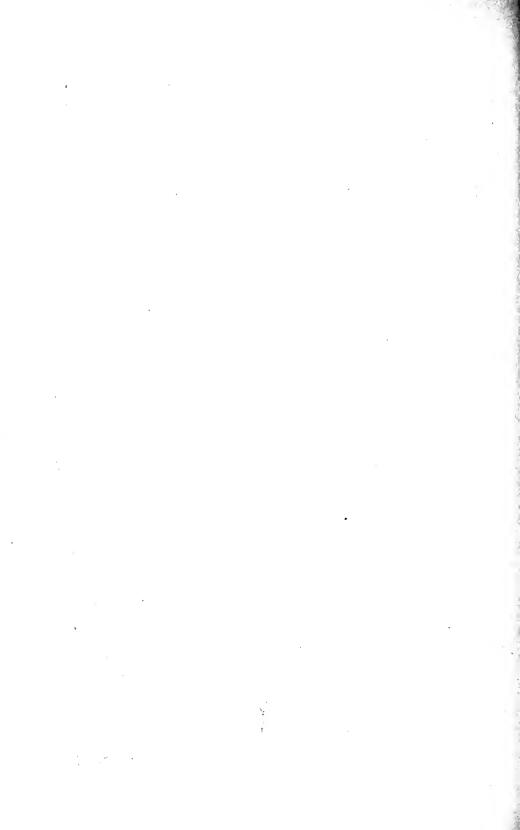

völlig vernichtet wurde, jo daß hente kaum mehr Spuren von ihr zu ents becken find.

Übrigens war die Berwaltung der ersten Fatimidenherrscher eine relativ gute: die Nilkanäle wurden sorgfältig im Stand gehalten, und der Handel Napptens blühte durch den Berkehr mit Indien und Inner-Afrika.

Der Sohn dieses Muizz, der Kalif Aziz (975—996), bethätigte durch die Gründung der noch heute bestehenden Universität El-Azhar seine Liebe zur Wissenschaft. Vorübergehend eroberte der Fatimide Mustali im Jahre 1096 Jerusalem und die snrischen Küstenstädte. Der letzte Fatimide Ledinallah wurde dann 1171 durch Eynub gestürzt, der für sich und seine Dynastie, die Gynubiden, die Herrichaft über Ügypten an sich riß, die benselben bis zum Jahre 1250 verblieb. Von diesen Ennubiden ist der Sultan Saladin als Eroberer bekannt: er entriß den Christen das Geslobte Land durch die Schlacht bei Hittin 1187, eine Eroberung, die allers dings unter seinem Sohne El-Abil wieder verloren ging.

Mit dem Sahre 1250 beginnt dann die Herrschaft der Mamelucken (b. i. Eflaven), die als Leibmache ber Sultane fich allmählich die Berrschaft angeeignet hatten und nun in zwei aufeinanderfolgenden Dynasticen, ber bachiritischen bis 1380 und ber ticherfeifischen bis 1517 über bas Nilreich herrichten. Unter den bachiritischen Mameluden find zu nennen: Bebars (1260-1277), ber die letten Refte bes Königreichs Jerufalem gertrummerte, bann Gultan Ralaun (1277-1290), ber gegen bie anbringenden Mongolen kampfte; ferner fein Nachfolger Afchraf-Chalil, ber Die letzte driftliche Besitzung in Palafting, Affon, im Jahre 1291 gurnderoberte, und der funftliebende Sultan Saffan, an den noch heute bie ichonfte ber Moscheeen Rairos, Die Haffanmoschee, erinnert. Bon ben tiderkeffischen Mameluden eroberte Sultan Bursben bie Infel Cupern. Im übrigen ift aber von allen diesen Mameluckenfultanen nicht viel Rühmendes zu sagen: die Mijere islamitischer Paschawirtschaft beginnt unter ihnen immer mehr fich zu zeigen. Ihre Regierungen find angefüllt mit Kampfen gegen die aufrührerischen Emire, die Statthalter ber Brovingen, jo gwar, baß es eine Ausnahme ift, wenn einer biefer Gultane eines natürlichen Todes ftirbt. Gin entsetzlicher Steuerbruck vernichtete ben Wohlstand im Innern, und die unerhört hoben Bollauflagen brückten den ägnptischen Handel, der durch die Umjegelung des Kap ber guten Hoffnung burch bie Portugiesen endlich ben Tobesiton erhielt.

Das Elend islamitischer Wirtschaft in Agupten voll zu machen, wurde letzteres durch des Osmanensultans Selim I. Eroberung im Jahre 1517 türkisches Paschalik. Fortan regierte dem Namen nach der Statthalter des Sultans von Konstantinopel, in der That aber führten 24 Mameluckensbeys die Regierung und Verwaltung: diese erhoben die Steuern und gestoten über das Heer. Unter dieser bespotischen Miswirtschaft wurden —

ein Beweis der Unfähigkeit in der Verwaltung — die Nilkanäle so vernachslässigt, daß sie versandeten oder vielmehr verschlammten, und während so der Wohlstand des Landes vernichtet wurde, machte das System der Stenerserpressungen die Ägypter zu Bettlern. Wenn Volney sagt, daß die französische Erpedition unter Napoleon Ägypten in der traurigsten Lage sand: das Land im Besitze der Mameluckenbeys, die Bauern als Taglöhner, die Raubzüge der Beduinen als stehende Plage, das Bolk als Sklaven — so schilchert er als Augenzenge und teilt nur das endliche Resultat mit, das eine ungehinderte islamitische Despotenherrschaft auf die Dauer überall erzzielen muß und sederzeit erzielt hat.

Mit Mohammed Alis Erhebung begann scheinbar eine neue Zeit für bas Land. Ein organisatorisches Genie — gründete er eine neue Dynastie und ein neues Staatswesen am Ril. Wohl stellte er letzteres auf mohammedanischen Principien auf; aber er schuf eine Neihe von Einrichtungen, die bisher im Bereiche islamitischer Staaten unbefannt gewesen und enropäischen, also auf christlicher Kultur beruhenden Mustern nachgebildet waren. Als eine Berquickung dieser beiden Elemente stellt sich das moberne ägyptische Staatswesen dar, das in seinen wesenlichsten Einrichtungen auf Mohammed Ali zurückzusühren ist.

Suchen wir nun in folgendem einen flüchtigen Ginblick in dies mos berne ägyptische Staatswesen zu gewinnen.

Der Regent des Landes, früher als Statthalter des Sultans von Konstantinopel, jetzt als Vicefönig oder Chedive bezeichnet, ist in der innern Berwaltung fast unabhängig, in der äußern Politif und im Kriegswesen aber durch den Sultan bestimmt. Mohammed Ali erreichte die Bewilligung der Erbsolge für seine Familie, jedoch nach orientalischer Weise so, daß jedesmal das älteste Glied der Familie zu solgen hatte; erst der vorige Vicefönig Jömail setzte die Erbsolge des ältesten Sohnes durch.

Die Regierungsmaschine wurde nach europäischem Muster eingerichtet: an der Spisse die Ministerien des Ingern, der Finanzen, des Krieges, welch letzterem merkwürdigerweise auch lange das Unterrichtswesen und die öffentliche Gesundheitspflege unterstanden. Unter dem Ministerium stehen die Mudirs, Gonverneure der großen Städte und der Provinzen, deren Unterägupten sünf, Oberägypten sechs und der ägyptische Sudan neun zählt. Diese Gouverneure haben für die öffentliche Sicherheit (Polizei), die Eintreibung der Steuern und für die Gerichtsbarkeit in allen Prozessen und Rechtsstreitigkeiten, die nicht religiöser Ratur sind und als solche dem Gerichtshose des Kadi, Mehkemeh genannt, unterbreitet werden, zu sorgen. Endlich hat der Mudir die öffentlichen Bauten, auch die Schleusen, Dämme, Straßen u. s. w. zu überwachen, sowie die Veränderungen des Grundsbesses durch Kauf, Verkauf, Hypothefen u. s. w. zu ordnen. Unter den Mudirs stehen die Kreisausseher, Nazir, unter diesen die Bezirtsvorsteher,

Hatim-Chatt, die ihrerseits die Ortsvorsteher, Schech-el-beled, beaufsichtigen. Man sieht, diese Verwaltungsmaschine ist genau unseren europäischen Ein-richtungen nachgebildet. Aber — das wollen wir schon hier betonen — es ist auch nur ein abendländisches Gewand, unter dem ziemlich unversändert die althergebrachte orientalische Unordnung und der durch den Islam großgezogene und scharf ausgeprägte Absolutismus steckt.

Dieses anscheinend strenge Urteil ist in keiner Weise ungerecht. Wer umsern europäischen Regierungsorganismus kennt, der weiß, daß zur ersprießlichen Handhabung desselben an erster Stelle ein gebildeter Beamtensstand gehört. Wer aber Agypten kennt, der weiß auch, daß die notwendige allgemeine und sachmäßige Bildung den Beamten völlig abgeht. Um dort in den Beamtenstand einzutreten, wird nur verlangt, daß man schreiben kann und praktische Buchhaltung, wie man sie durch einige Ubung in den Burcaus bald mechanisch kernt, versteht — von einer eigentlichen geistigen Bildung oder von administrativen und juridischen Studien ist absolut keine Rede.

Welche Tragweite aber dieser Mangel hat, erhellt 3. B. aus dem Umstande, daß teine ägyptische Behörde in der Lage ist, eine Erhebung des Thatbestandes, die doch für eine geregelte Rechtsprechung unerläßelich bleibt, vorzunehmen. So hängt beim Kadi, dem Richter in Erdz, Ehez und Eigentumsstreitigkeiten, die Entscheidung regelmäßig von seiner individuellen Anschauung, seinem Charakter und leider natürlich auch von seinen Beziehungen zum Kläger und Verklagten ab. Es wird aus dem Gesagten sosort klar, daß dieselbe Wilkfürherrschaft, wie sie dem Chediven zusteht, auch von allen Beamten, vom Minister dis herad zum Schechzelz beled, in ihrem Bereiche ausgesicht wird. Ich wohnte einmal einer Umisstunde des Mudirs von Assund und erstaunte nicht wenig, als die schwarze Ercellenz alle Schriftstücke, die ihm der Schreiber überreichte, ohne sie nur anzusehen, sosort mit seiner Unterschrift durch Abstempelung seines Anntssiegels versah. So geschieht's seider meist.

Daß aber unter solchen Umständen von einer Pflichttrene des Beamten feine Rede sein kann, liegt auf der Hand. Im Gegenteil, diese Beamten sind gewissenlos dis zur Bestechlichkeit. Jeder, der den Nil bereist hat, weiß, daß ein backschiesch (Geldgeschent) vom Kawassen, d. i. Diesner, dis zum Pascha (Minister) hinauf kaum einmal seine Wirkung versehlt. Als wir mit unserer Nil-Dahabiehe den großen Katarakt passieren wollten und nun der Borschrift gemäß beim Mudir um die Erlaubnis nachsuchten, sieß derselbe uns ohne Bescheid wieder gehen Erst als wir ihn am andern Tage auf einen Winf unseres Tragoman zu einem reichslichen Diner eingeladen, gab er sosort nach demselben die erwünschte Erslaubnis. Und derartige Beispiele könnte ich noch manche ankühren.

Bur Bestätigung unseres oben aufgestellten Urteils über die moderne

ägyptische Regierung und Verwaltung wollen wir nur in zwei am meisten wichtige und auch an sich interessante Zweige berselben einen Blick werfen, ich meine in die Finanzverwaltung und das Gerichtswesen.

Obgleich ber Stand ber Fingngen in Nappten nie peröffentlicht mirb. so ist doch allaemein bekannt, daß seit vielen Sahren die Regierung burch Unleihen bei den europäischen Machten enorme Schuldenlasten kontra-Diefelben beziffern sich nach von Kremer auf mindestens hiert hat. 150 000 000 Mart. Fragen wir nun, wozu wurden diese enormen Summen in jenem boch so ergiebigen und an sich reichen Lande verwandt? so erfahren wir, daß nicht etwa nötige Ausgaben, wie Besoldung ber Beamten oder Armee und Marine u. f. w., fo große Summen verschlungen haben; ia nicht einmal ber allerdings hohe Tribut an die Bforte - alles bas länt fich aus den jährlichen Stenererträgen bezahlen. Der Grund jener enormen Schuldenlast liegt vielmehr in den Lurusausgaben bes Bicefonias: feine Reisen, die gahlreichen prächtigen Schlöffer, die er sich erbant, die wahnsinnigen Verschwendungen für Eirfus, Theater 21 u. s. w. haben bas Land arm gemacht; also ruckfichtslofer Egoismus, nicht aber Sorge für das Volkswohl.

Derfelbe Egoismus, die Sucht, auf Koften bes Volkes und felbst um ben Preis ber Vernichtung bes Volkswohlstandes seinen Vorteil zu erreichen, zeigt sich im Steuerwesen.

Alles wird mit Steuern belastet, und wie rücksichtslos man babei verfährt, mag der Umstand beleuchten, daß selbst jeder Dattelbaum besteuert ist — ein offenbarer Ruin der Baumkultur im Rilthale, die doch mit allen Mitteln zu befördern märe.

Besonders bezeichnend ist auch die Art der Eintreibung der Steuern. Es herrscht hier dasselbe System, das einst so verhängnisvoll für das Kömerreich wurde. Der Pascha verpachtet die zu erhebende Steuer an den Mudir, dieser an den Bezirksvorsteher und so herab dis zum Schechselsbeld. Zeder treibt nun so viel Steuern ein, daß er selbst noch eine school Bereicherung seiner Kasse dabei erzielt, und so zehren alle Beamten vom höchsten dis zum niedrigsten auf Kosten des armen Fellah, dem man sein mühsam erwordenes und dann sorgfältig verborgenes Geld oft genug durch Peitschenhiebe auf die nackten Kußsohlen abringt.

Sehr häusig werben auch von der Regierung schon im voraus später fällige Steuern eingezogen, deren Erlegung man aber am betreffenden Termin ignoriert. So ist alles darauf angelegt, die Herrschenden zu beglücken, das Bolf aber zu Grunde zu richten. Zum Beweise, wie rückssichtslos die Regierung in sinanzieller Beziehung versährt, und wie alles darauf hinausläuft, den Vicekönig zu bereichern, wenn auch die Unterthanen und das Land darunter leiden, füge ich noch folgende teils von mir selbst beobachteten, teils allgemein bekannten Thatsachen an.

Einmal ist es ein Ruin der Staatssinanzen, daß keine Scheidung vorgenommen wird zwischen Staatskasse und Privatkasse des Chediven, Fiskus und Daira, sondern beide untrenndar miteinander gemischt werden. Ein sernerer Beweis für unsere Behauptung liegt in dem von mir selbst im Lande beobachteten Umstande, daß eine Art von Corvée zur Zeit der Ernte besteht, wonach alle Eisenbahnen, Fuhrwerke, Schiffe und Tiere zunächst dem Vicekönig zum Transporte seiner Ernten zur Verfügung stehen. So bringt der Chedive seine Ernte auf den Warkt, und dann erst, wenn durch Ansammlungen solcher Massen die Fruchtpreise bedeutend gesunken sind, stehen dem armen Fellah die Transportmittel zur Verfügung. So bestördert man das sinanzielle Wohl des Chediven, ohne den dadurch versursachten sinanziellen Schaden, ja Rnin des Volkes zu beachten.

Endlich führe ich hier noch ben Umftand an, bak, wenn die Regierung in Geldverlegenheit ift, man sich bes rudfichtslosen Mittels bedient, Die Gehälter ber Beamten und Offiziere nicht auszugahlen. Ich fannte mahrend meines Anfenthaltes in Nappten einen Beamten, ben die Regierung ins Land gezogen und ber fein feit Jahren nicht ausgezahltes Gehalt nur baburch eingehandigt erhalten konnte, daß er seine Entlassung nahm und seine Rückreise nach Europa anmeldete. Doch genug — wo und wie man die Berwaltung auch betrachten mag, ein gründlicher Beobachter tommt itets zu bem Resultate, bag alle europäischen Mustern nachgebilbeten, auf Freiheit und Volkswohl hinweisenden Institute nur icheinbar eriftieren. In Wirklichkeit steht eine Nation von Eklaven einem bespotischen Berrn und seinem Beamtenheere gegenüber und hat kein Recht - es fei benn bas, fich ruinieren und aussaugen zu laffen zu gunften feiner Berren. Rein, ber Manpter von heute hat kein Recht, nicht einmal einen sichern Rechtsmeg, auf bem er fich jenes verschaffen fonnte - und bas führt uns auf die Gerechtigfeitspflege.

Es ist mahr: in Agypten hat man zuerst bas Princip ber Alleins gültigkeit bes völlig unzulänglichen Doran für die weltliche Gesetzgebung gebrochen.

Mohammed Ali war es, ber zuerst eine Reihe von Sicherheitsgesetzen für die Reisenden, Fremden u. s. w. aufstellte und damit jenes unselige Princip brach. Seit 1852 Abbas Pascha ein Strafgesetzuch für Ägypten erließ, besteht die erste vom Soran abweichende Gesetzgebung.

Ganz gewiß ist das ein Fortschritt. Aber dem Lande ist damit nicht gedient. Denn, wie bereits oben bemerkt, solange kein wissenschaftlich gebildeter Richterstand besteht, giebt es keine Rechtsprechung im echten Sinne. Die Instanzen aber dieser Gerichtshöse, die Mubirseh in der Provinz, und die höchste Instanz des großen Rates in Kairo sind thatsächlich nicht in der Lage, nach seizgestelltem Thatbestande zu urteilen, da zur Erhebung eines solchen weder sie noch irgend eine andere ägyptische Behörde geistig

befähigt ift, und so berricht heute in der Rechtsprechung noch ebenso, wie früber, Willfür, Barteilichkeit, Beitechung, Dazu fommt, bog man pon oben berab auch keinen Wert auf Bebung ber Gerechtigkeitspflege legt, hat man ja auch bei Veitstellung ber Gesetgebung einen sehr michtigen Teil gang übergangen — und das allein perurteilt ben gangen Gefetzes= cober - man hat nämlich wohl Rechte ber Unterthanen untereinander. Strafen für Übertretungen und Berletzungen berfelben, firiert - aber pon einem Rechte ber Unterthanen den Regierenden gegenüber, pon Gesetzen, die eritere gegen Willfür der letzteren ichützen, ist in allemege gar feine Rebe. So ist in Nanpten beute noch praftisch basselbe Berfahren, bas and por jener Scheingesetzgebung üblich mar: von bem Richter erhalt in ber Regel ber Mächtigere, Reichere, Höhere vor dem Niedrigen und Armen Recht, und die Strafe bes lettern besteht trot gesetslicher Ubichaffung noch beute meist darin, daß ihm eine Bastonnabe auf die nackten Aussohlen verabfolgt wird. Wie tief bas Bolf burch folde jahrhundertelanae Mikregierung und Bermaltung gefunten ift, und wie wenig auch ber heutigen Regierung baran liegt, Chraefühl und Gelbstbewufifein im Bolfe gu heben, beleuchtet grell ber bekannte Umstand, daß auch die Ortsvorsteher febr oft mit folder Brügelstrafe bedacht werden, nichtsbestoweniger aber in ihren Imtern perbleiben und dadurch bei ihren Untergebenen nicht an Achtung einbüßen, falls fie folche überhaupt in Nanpten je haben. Zum Schluffe komme ich noch einmal auf ben anfangs aufgestellten, nun auch wohl hinreichend beleuchteten Cat gurud, bag in Nanpten trot bes euroväischen Gewandes der Regierung und Verwaltung letztere im Kern doch noch das Gepräge orientalischen Absolutismus trägt, der Herrscher und Beamte einzig bewegt; und bemerke nur noch, daß man sich in diesem Urteile nicht durch scheinbare konstitutionelle Einrichtungen im Lande irre machen laffen barf. Ich habe babei besonders bas in jungfter Reit eingerichtete ägyptische "Parlament" im Sinne. Man glaube nur nicht, bak in bemielben eine Bertretung bes Bolfes bes lettern Intereffen ber Regierung gegenüber zur Geltung bringe. Bemahre! benn einmal ift bies "Barlament" feine Bertretung bes Bolkes, ba nicht letzteres mablt, fondern die Regierung die Mitalieder besselben bestimmt, und zwar aus ihren Beamten, die gewiß feine Opposition machen, und bann - selbst biefe haben burchaus keine irgendwie entscheidende, sondern nur eine beratende Stimme.

So ist alles, was die Dynastie Mohammed Alis an neuen Institutionen geschaffen, nur auf den Schein berechnet. Wer noch daran zweiseln sollte, daß auch unter den von dieser viel gepriesenen Dynastie ins Leben gerusenen Resormen und Reuerungen der Geist des Despotismus und des rücksichtslosesten Egoismus weiter lebt und wirkt, den weisen wir darauf hin, daß der vor kurzem noch von der europäischen Presse laut als Reformator Agyptens verherrlichte, nun verbannte Jömail Pascha in ber umfangreichsten Weise sich bes Systems ber Corvée in seinem Interesse bediente. Tausende von Landbewohnern sind unter seiner Regierung zwangs-weise zusammengetrieben worden, um sein Lusischloß Gezireh bei Kairo, das Palais Ramleh bei Alerandrien, eine Chausse zu seinem Schlosse Abassisch in der Wüste u. s. w. herzustellen. Und zwar wurden sie monatelang ihren Feldarbeiten entzogen, um im Wasser und Schlamm stehend oder unter den Strahlen der ägyptischen Sonne, bei schlechter Kost und roher Behandlung, meist ohne jeden Lohn, für den Luxus des Vicetönigs zu arbeiten. Entzogen sich die Armen durch die Flucht, so sing man sie wieder ein und legte ihnen, um sie am Davonsaufen zu verhindern, Hölzer an die Füße, und zum selben Zwecke logierte man sie nachts auf Flößen mitten im Nile. (Lüttte.)

Rein, Rückficht auf bas Bolksmohl fennt auch die Dungitie Moham= med Alis nicht. Wir wollen nicht die Personen allein, diese nicht einmal pormiegend anklagen. Der Haupt- und Grundsehler liegt in dem Regierungsinftem, nach welchem bem Berricher und feinen Regierungsorganen unbedingtes Berfügungsrecht über Land und Leute, Berfonen und Gigentum ber Unterthanen gufteht. Bei einem folden Sufteme aber giebt es feine Rücksicht auf Wohl ober Wehe bes Volkes, fein Recht bes lettern ben Regierenden gegenüber: daher auch kein Nationalgefühl, keine Baterlands= liebe, fein Bolfsglück - mit Ginem Worte: fein gesundes Staatsleben. Dies Snitem aber ift mit bem Islam enge und ungertrennlich verwachien, und alle sogenannten Reformen ber jetzigen Dungstie, mag man noch jo enthufiaftisch fie in Europa begrüft haben, konnen bies Enftem nicht wesentlich alterieren; wir können nur wiederholen, mas jo trefflich Gutidmidt barüber gesagt: "Mohammed Ali hat orientalische Pascha-Unsitte und moderne frangofifche Civilifation zu einem widerlichen Brei gufammengefnetet." Colange - bas ift ficher - ber Islam am Rile berrichen wird, wird fein gefundes Staatsleben entiteben, und alle jogenannten Reformen find purer Schein. Nur auf bem Boben ber driftlichen Kultur fann bas anders werden; nur das Christentum tritt in gleicher Weise für ein Recht bes Bolfes und bes einzelnen, wie für die Antorität des Herrichers und ber Obrigfeit ein; nur unter feinem Schute gedeihen Boltswohl und Baterlandsliebe, die Grundlagen ber Staatsblüte.

Was im übrigen die jest regierende Tynastie betrifft, so muß man, um gerecht zu sein, zugeben, daß sie von den islamitischen diesenige ist, die relativ noch am meisten sich bemühr hat, Gedeihliches zu schaffen. Wenn wir aber die Resultate der vielsach in Europa übertriebenen und zu sehr gefeierten Thaten derselben in Regierung und Verwaltung betrachten, so scheint uns nicht gar viel Bedeutendes geleistet worden zu sein.

Wohl hat Mohammed Mi, der von 1811—1849 regierte, einige be-

bentende Kriege geführt. Durch seine Söhne Tusun und den friegstüchtigen Ibrahim ließ er im Auftrag des Sultans von Konstantinopel die in Arabien gewaltthätig um sich greisende Sekte der Wachhabiten bezwingen. Nachdem er dann eine Armee aus einheimischen Fellahs an Stelle der bisherigen türkischen und ausländischen Soldaten gebildet, ließ er im griechisch-türkischen Kriege seinen Sohn Ibrahim den Griechen 1824 die Insel Worea entreißen, ein Ersolg, der aber nach der von der vereinigten Flotte der Russen, Engländer und Franzosen erlittenen vollständigen Niederslage bei Navarin 1827 wieder versoren ging.

In dem später gegen die Türken zur Erlangung der Unabhängigkeit von der Pforte geführten Kriege drang derselbe Ibrahim allerdings dis nach Kleinasien vor, besiegte auch 1839 das türksische Heer dei Risidis — aber die erstredte Unabhängigkeit von der Pforte vereitelten ihm die europäischen Mächte: ein englisch=österreichisches Heer schlug seine heimkehrenden Krieger im Libanon, und eine englische Flotte zwang Mohammed vor Alexandrien, sich der Pforte wieder zu unterwerfen, von der er 1841 nur die Erblichkeit der Thronfolge für das älteste Mitglied der Familie erhielt.

Diese im dynastischen Interesse geführten Kriege waren also nicht von dem erwänschten Ersolge gefrönt. Manches that Mohammed im Innern für Hebung der Industrie und des Handes, z. B. durch den Bau des Mahmndie-Kanals und durch Einsührung der Baumwollenkultur, wobei aber nicht übersehen werden darf, daß die meisten derartigen Unterenehmungen in seinem eigenen Interesse gemacht wurden. Es war ihm so wenig um das Wohl des Bolkes zu thun, daß er ein Monopolssistem einführte, wonach aller Ertrag des Bodens ausschließlich an die Regierung verkauft werden mußte, und zwar zu den von dieser sestsgesten Preisen. Die Regierung sollte dann aus dem Berkause an Sinsheimische und Fremde den Nuzen ziehen. Das ist das berüchtigte Monopolssissamischen Egoismus außer Zweisel zu sehen, zog er ein Drittel des ganzen Kulturbodens des Landes als Privatdomäne ein.

Mohammeds Nachfolger, Abbas, der von 1849—1854 regierte, schien keine andere Aufgabe zu kennen, als das von Mohammed Aufgerichtete wieder zu zerstören; er schloß die von jenem eingerichteten Schulen und löste die neugebildete Armee auf. Sein ganzes Treiben liefert den Beweiß, daß islamitische Herrscher im Grunde Willkürherrscher sind. Ihm folgte Said von 1854—1863. Diesem verdankt Ügypten allerdings einige nennenswerte Verwaltungsmaßregeln, besonders die Reinigung des größen Wahmudie-Kanals, dann die Aufhebung der berüchtigten Wonopole Woshammed Alis und die Eisenbahn von Alexandrien nach Kairo, endlich die Förderung des Projekts der Erbauung des Suez-Kanals, bei dem freilich Engländer und Franzosen ein größeres Interesse hatten als Ägypten.

#### 5. Wiffenichaft, Loeffe und Runft.

Befannt aber ist auch andererseits Saids unsinnige Verschwendung und Prachtliebe und seine geradezu tollen Spielereien mit dem Militär, das nur zu seinem Vergnügen, ihm Paraden, Schaustellung und Manöver zu machen, bestimmt schien 22.

Der Borganger bes jegigen Bicetonias von Mannten, ber jest in ber Berbannung lebende Somgil, regierte von 1863-1879. Diefer jo viel gepriefene fogenannte Reformator Nanptens hat im Grunde boch nichts anderes gethan, als in ber oben pon uns geichilberten Beije Ginrichtungen geichaffen, die außerlich glangen, weientlich aber nichtig und wertlos find. Mohl erlangte er pon ber Pforte bas Recht birefter Erbfolge, also für ben jeweiligen alteiten Cohn, aber nur mit großen Opfern und gegen bebentende Erhöhung bes jährlichen Tributs. Wohl hat er mit Glan; ben Suez-Ranal eröffnet, aber - wie Lüttfe treffend bemerkt - unter ben Seufgern ber fur bies Wert gerabegu ausgeprenten Unterthanen. Wohl hat er durch koftspielige Kriege sein Gebiet erweitert, in füblicher Linie bis fait an ben Naugtor, bis zu ben Quellieen bes Mils - aber, wie wir bereits bemerften, bies gange Terrain bietet feinen Kulturboben und feine Bevölkerung nimmt nicht an der Civilization teil. Über das von Somail berufene "Parlament" haben wir bereits geredet, und über feine in Europa jo viel gepriesenen Unterrichtsanstalten, Die er nach bem Borgange Do= hammed Mis in Manpten grundete, werden wir im folgenden uns gu orientieren Gelegenheit haben. Hier fei nur noch ermahnt, daß er befanntlich an Berichwendung und Bergendung alle feine Borganger übertraf, fo ban Tanpten burch Unleihen in Europa augenblicklich tief verichuldet ift.

### 5. Wiffenschaft, Doefie und Kunft.

#### a. Biffenicait.

Ms die Araber im Jahre 641 v. Chr. an den Nil kamen, war dort von wissenschaftlichen Bestrebungen schon längst keine Rede mehr. Seit Kaiser Zustinians Zeit war die Bedeutung Alexandriens verschwunden. Was es noch an Gelehrten und Bücherschätzen beseissen, das war nach Konstantinopel übertragen worden. Die Stadt am Bosporus hatte die Alexanderstadt als Wetropole des Wissens jener Zeit abgelöst.

Es läßt sich nicht leugnen, daß in Agypten, wie anderwärts, der Josam dem Unterrichtswesen und manchen geistigen Bestrebungen einen Impuls gegeben. Da der Doran den Sat aufstellte, daß das Lesen des selben allein schon ein verdienstliches Wert sei, und da derzelbe außerdem den Anspruch erhob, alles Wissenswerte zu enthalten, so begann bald eine Wissenschaft des Doran, seiner Sprache und seines Inhalts, wozu dann noch Untersuchungen über die Echtheit und Unverfälsichtheit der mündlichen

Noberlieserung, der sogenannten Sunna, kamen. Einer der ältesten Biographen Mohammeds, der Geschichtschreiber Wakidi, erzählt, daß die Gestährten Mohammeds nach dessen Tode sich allabendlich zu versammeln pflegten, um sich gegenseitig im Dorân zu unterrichten. Es mußten sich nun bald Abweichungen besonders in der Auffassung der Lehren betresss der praktischen Theologie geltend machen, und so entstanden nach und nach die vier großen theologischen Schusen: die Malikiten, die Hanisten, die Schassiten und die Handelten. Dieses alles rief in immer weiteren Kreisen eine geistige Bewegung hervor, und so sehen wir dis zu den Zeiten der Kreuzzüge hin islamitische Wissenschaft in Blüte stehen. Aber gerade die Art der Anregung dazu schrieb auch von vornhinein die Greuzen dieser wissenschaftlichen Bewegung vor.

Bekanntlich gelangte im Bereich des Jslam die Philosophie zu großer Blüte, besonders vom 10. bis 13. Jahrhundert, und zwar auf der Grundslage des Neuplatonismus <sup>23</sup>. Es ist aber zunächst nicht zu übersehen, daß, wie neuerdings nachgewiesen wurde <sup>24</sup>, die Träger dieser höhern wissensichaftlichen Bewegung nicht die Araber waren, sondern Fremde: Perser, Spanier u. a., oft geradezu Christen. Es ist deshalb auch unrichtig, von einer "arabischen" Philosophie und von "arabischer" Wissenschaft zu reden. Daher ist es auch nicht zu verwundern, daß das unter arabischer Herrichaft stehende Agypten an dieser wissenschaftlichen Blüte keinen Anteil nahm.

"Jene ichone Bewegung auf bem Gebiete bes Geiftes ift ferner nachmeisbar von folden Mannern ausgegangen, die innerlich mit dem Islam zerfallen waren; von orthodoren Moslemin hat sie sich nur Flüche zu= gezogen." - "Biel Korichen ist Reterei, ba alles Wissenswerte im Doran iteht." war das bald ausgebildete Ariom der islamitischen Gläubigen, und jo erstreckte sich die Forschung hauptjächlich auf die im Doran berrschende Theologie und Rechtslehre. Go feben wir hauptfächlich die beiden letzteren Disciplinen zur Blüte gelangen in gahllosen Kommentaren zum Doran. Im übrigen wurden unter den Ommaijaden und Abbasiden besonders überjetungen griechischer, persischer und sprifcher Werke geschaffen. gelangten im Bereiche des Islam die Gebiete der Grammatif, Mathematif, Uftronomie, Medizin und die Dichtkunft zu besonderer Geltung. Das Studium ber arabischen Sprache besonders murde burch ben Umftand, daß ber Soran in biefer Sprache geschrieben war, bedeutend angeregt, und berselbe Umstand verursachte auch die auffallende Erscheinung, daß in dem unermeglichen Reiche bes Islam, das in ethnographischer und sprachlicher Beziehung gang verschiedene Bolfer umfagt, die arabifche Sprache die herr= ichende murde und geblieben ift.

In Agypten speciell gründete der Kalif Hakim Biamvillah (im zehnten Sahrhundert) eine Bibliothek, "das Haus der Weisheit" in Kairo, wohin

auch die bereits unter Mamûn, dem Sohne Harunser-Raschids, in Fostat errichtete Gelehrtenschule verlegt wurde. Tiese Gelehrtenschule, Medresch, soll an 100 000 Bände beseissen haben. Zur Zeit Mamûns wurden hier die hervorragenden Werke fremder Kulturvölker übersetzt. Solcher mit den Moscheen verbundener Schulen hatte Kairo im zehnten Jahrhundert bereits gegen 76 25. Unter dem Fatimidenherrscher Aziz-Villah wurde die große, jest noch in Kairo bestehende Medresch der Azhar-Moschee gegründet. Außerdem gab es in Kairo noch eine Anzahl Herbergen, in denen arme Gelehrte Unterkommen fanden. Nach einer handschriftlichen Topographie Ilmawis gab es deren gegen 37 26.

Durch die Kreuzzuge erreichte die Blüte islamitischer Wissenschaft all= überall ihr Ende: ber Kriegslarm, ber angefachte Kanatismus und bie Welden der neu erstehenden fleinen Omaitieen nach Zerfall bes Kalifenreiches erstickten bieselbe. Unter ber Berrschaft ber Mamelncken gingen in Nanpren vollends die letten Refte ber miffenschaftlichen Unftalten gu Grunde. Seute besteht von allen biefen nur noch die Hochschule an der Aghar-Moichee. Im außern hat dieselbe noch jest viel Imponierendes. Es findieren alljährlich an berfelben gegen 10 000 Studenten aus allen Ländern bes Jelam; Ufien und Afrika und bas türkijche Guropa fenden die Junger der Wiffenschaft borthin. Gegen 300 Professoren unter dem Schech ber Ughar-Mojchee als Reftor erteilen ben Unterricht. Das reiche Bermögen dieser Uzhar-Moschee ist seit Mohammed Ali unter staatliche Bermaltung gestellt. Es gemährt einen zugleich komischen und doch auch grandiosen Anblick, das Treiben in dieser Azhar-Moschee zu sehen. großen, fäulenreichen Hallen, die den offenen Hofraum umgeben, hoden ba viele Gruppen von jungen Drientalen um ihre Lehrer, die je an einer Caule ihren Sit aufgeschlagen. Jeber ber letteren trägt unbefummert um seine Nachbardocenten laut vor, und ebenso ungeniert fragen und recitieren bie Studenten laut burcheinander. Das alles ift zwar jo gang anders, als wir es in Europa gewohnt find, macht aber boch ben Gindruck großen Eifers auf Seiten der Lehrenden mie ber Lernenden.

Fragt man aber nun nach den Leistungen an dieser Hochschule des Jälam, so beschränkt sich alles auf Erlernung des Arabischen, der Sprache des Corân, und auf die theologischen und rechtlichen Bestimmungen desselben — ein sehr steriles Gebiet, das zudem nur nach den bereits vorshandenen zahllosen Kommentaren oder nach Kompendien, die in jüngster Zeit versaßt wurden, gelehrt und gelernt wird. Reproduktion und Plagiate sind die Wörter, die ganz genau das heutige "wissenschaftliche" Lehren und Arbeiten in Agypten bezeichnen. Nur eins wird den Studierenden der Uzhar-Woschee ganz vortresslich beigebracht, und das ist — ein glühender Fanatismus gegen die Andersgläubigen.

Da bas Lefen bes Doran allen "Gläubigen" zur Pflicht gemacht

wurde, so liegt es auf der Hand, daß mit der Ausbreitung des Islam Schulen für das Bolf entstanden. Man bezeichnet dieselben ganz entsprechend mit dem Worte Leseschulen. Denn Lesen und Auswendigkernen des Dorân war der Endzweck und das Ziel aller dieser Volksschulen, die den Namen Kuttâb führten. Auf diesem Gebiete nun hat Mohammed Alis Dynastie (besonders der Gründer derselben und der vorige Chedive Ismail Pascha) eine sogenannte Resorm eingeführt. Mit Beihilse europäischer Pädagogen wurde ein neues System dieser Unterrichtsanstalten geschassen.

Man errichtete Brimarichulen, bann Mittelichulen und endlich Specialichulen für verschiedene Fächer. Die ersteren sollten Leien und Schreiben. Die Elemente, lehren: Die Mittelschulen eine Erweiterung für die Kinder ber höheren Stände fein, und die Specialichulen fur ben Militar- und Beamtendienst vorbereiten. Wir sehen - bas ift wieder eine völlig europäische Schablone. Fragen wir nun, was hat bieje "Reform" genutt, jo wird ein unparteiisches Urteil stets anworten muffen: wenig ober gar nichts. Die Mittelschulen kamen gar nicht in Schwung: mehr als zwei haben nie Die Primarichulen, beren es anfangs gegen 50 gab, beidränfte Asmail Pajcha. Ich habe folche Schulen wiederholt besucht; im nach ber Strafe offenen mittlern ober untern Stockwerke eines Saufes hocken eine Angahl Knäblein um ihren auf erhöhtem Blate befindlichen Lehrer am Boben. Reber ber Anaben halt eine Schreibtafel por fich, auf bie arabische Buchstaben ober Guren bes Doran geschrieben find. Diese lernt nun jeder der Kleinen, unbekummert um die ebenfalls laut lernenden auberen Schüler, laut auswendig; jo entsteht ein garm, bag ein Rube eine folde Schule mit einer Indenschule verwechseln mußte. Die Leiftungen einer solchen Bolfsichule bestehen barin, baß ein Knabe ben gangen Doran allmählich schreiben und auswendig hersagen lernt. Kann er das, so hat er feine Schulbilbung abgeschloffen. Bon einem Berftandniffe beffen, mas er lernt, also auch von einer Erflärung besielben burch ben Lehrer, ist absolut feine Rede. Hieraus allein erkennt man, daß es babei um Bolfsbildung sich gar nicht handelt; und dies Verwerfungsurteil über die ägnptijden Bolfsichulen wird noch baburch bestätigt, bag bie Mabchen von biefen Schulen völlig ausgeschloffen find. Maddenschulen zu errichten, hat man nur scheinbar versucht. Das Mädchen foll eben ungebildet bleiben, bamit es bas traurige Los, bas ber Islam bem Weibe bereitet, erträgt und nicht bagegen sich auflehnt. Gin arabisches Sprichwort fagt: "Gin Beib fchreiben lehren, ift ebenjo, wie eine Schlange mit Gift tränfen."

Diese ganze Resorm bes niebern Schulwesens ist also nur Schein gewesen, wesentlich hat sich nichts gebessert; über ben Standpunkt von mechanischen Leseschulen ist man nicht hinausgekommen.

In bemselben Maße, wie Jömail Pascha die Primärschulen an Zahl beschränkte — übrigens ein neuer Beweis, daß ihm nicht die allgemeine Bildung des Bolkes als Ziel vorschwebte — in demselben Maße erweiterte er die sogenannten Specialschulen, so daß jetzt solche für die Sprachen, sür die polytechnischen Fächer, für Artillerie, Kavallerie, Insanterie, sür Studium des französischen Rechtes, das man bei den neuerrichteten Handelsgerichten zu Grunde gelegt, u. a. entstanden.

Wohl wurden an biefe Specialichulen europäische, jum Teil nicht untüchtige Lehrfräfte berufen — aber trothem ist ber Erfolg biefer höheren Lehranftalten ein fehr zweifelhafter, und das beshalb, weil die notige Borbilbung fehlt. Was lant fich in folden Rachichulen aus Schulern machen, die nichts gelernt, als mechanisches Lejen. Ich hörte bei meinem Aufenthalte in Rairo oft die bitteren Klagen eines jener europäischen Lehrer an einer Militarichule: er muffe ftets Buchftaben porzeichnen und auswendig lernen laffen und bann etwas Grammatit biftieren, mit bem entmutigenden Bewuktsein, daß auch das Einfachfte von den bereits erwachfenen jungen Leuten kaum ober gar nicht verstanden werbe, da die nötige Borbildung ganglich mangele; jo übe er, lautete feine oft wieberholte Klage - eine eines gebilbeten Mannes geradezu unwürdige Thatigfeit aus. Die Schüler diefer Nachichulen können ebensowenig gründlich gebildet werben. wie die jungen Leute, die von Jomail Pajcha zu den Studien nach Paris gefandt murben, mas man Mission égyptienne nannte. Begen mangelnder Borbildung famen fie auch ohne miffenschaftliche Bildung guruck, hatten fich aber an manche verberbliche Genuffe einer civilifierten Grofftabt gewöhnt und kehrten so meist geistig nicht tüchtiger, aber moralisch verschlechtert in bie Beimat zurück.

Auch hier war und ist alles auf den äußeren Schein berechnet. Übersblickt man zudem die Titel jener Specialschulen, so wird man sofort gewahr, daß nur dem Egoismus der Regierung durch Errichtung derselben Rechnung getragen wurde; denn sie alle haben nur den einen Zweck, Beamte für den Staats oder Militärdienst heranzubilden. Schulen, in denen man zur eigenen geistigen Ausbildung lernen könnte, giebt's nicht: sie sind ohne Ausnahme ein Wonopol für Regierungsbeamte, und so steckt auch im ägyptischen Schuls und Unterrichtswesen der Neuzeit der echt islamitische Grundsat, daß alles nur zum Wohl der Regierenden da ist — von einer Berücksichtigung allgemeiner Bildung, geschweige denn Erziehung des Volkes zur Begründung des Volkswohls, ist gar keine Rede, und so wird es auch mit dem Unterrichtswesen am Nil nicht besser werden, solange dort der Islam herrscht.

## III. Das heutige Agnpten.

### b. Boeffe.

Bas die Dichtkunft betrifft, so ift bekannt, daß biefelbe bald unter ben islamitischen Bölfern zu einer gemiffen Blüte gelangte. waren es die reineren Anschauumgen und edleren Empfindungen ber Bebuinen, die die sogenannte Buftenpoesie schufen. Noch als die Kreuzzuge ihrem Ende entacgengingen, trieb in Nappten Die Dichtkunft eine Blüte: die nicht unbedeutenden Dichtungen des Beda-ed-bin Boher. Je mehr aber die Beduinen mit ben Städten in Berührung kamen, besto mehr fant auch ihre poetische Begeisterung. Seute giebt es faum noch eine Buftenpoesie. Mas man heute noch am Nil an Gedichten und Liedern hört, das ift ohne Schwung und meift auch ohne Sitte und Scham. Gelbit ber gefeiertste neuere Dichter Nanptens, Mohammed Schihab, ber 1858 ftarb, lieferte nur Gedichte, die in abgeschmackter Form so leere und platte Gedanken enthalten, daß es fich nicht lohnt, hier Proben baraus mitzuteilen 27. Gin Schatten von Bolfspoesie hat sich in Agnoten, bem Lande, in bem einft, zum Teil wenigstens, die Marchen ber "Taufend und eine Nacht" aufgezeichnet wurden, in den Dichtungen, die die öffentlichen Märchenerzähler bem Bolte vorzutragen pflegen, erhalten. Oft ift es ein großer Held, bessen ruhmreiche Thaten gepriesen werden, öfter aber noch werden erotische Dinge mit einem an Schamlofigfeit grenzenden Leichtfinne vorgetragen, und auch an dieser Richtung der Volksunterhaltung, die auch in den gabl= reichen, von jeher viel in Rairo verfaßten Romanen herrscht, ist, wie wir fpater seben werben, hauptsächlich ber Aslam schulb.

### c. Kunit.

Wenden wir uns nun der Kunst des islamitischen Ügypten zu, so ist hier zunächst zu bemerken, daß dieselbe in keiner Weise eine Fortsetzung der altägyptischen ist. Sie steht vielmehr in gar keinem Zusammenhang mit letzterer, sondern ist eben die Kunst der Eroberer des Rilthals, der mohammedanischen Araber; und diese arabische Kunst hat sich eigenartig aus byzantinischen, persischen und arabischen Formen entwickelt. Wenn wir nun diese arabische Kunst — obwohl sie nicht eine specisisch ägyptische ist — dennoch hier besprechen, so geschieht das deshald, weil sich dieselbe wohl nirgends so reich entwickelt hat und so großartige und zahlreiche Werke geschassen, wie in Ügypten, speciell in Kairo: hier können wir in hervorzragenden Bauwerken geradezu Muster für alle einzelnen Entwicklungsphasen der arabischen Kunst ausstellen.

Die islamitisch-ägyptische Kunst hat aber zwei Gebiete fast gar nicht ausgebildet: nämlich das der Plastif und das der Malerei. Wenigstens haben diese keine selbständige Entwicklung gehabt, sondern sind nur in besichränktem Maße als untergeordnete Künste in der Architektur zur Geltung

gekommen. Der Grund bavon ist ber, daß der Lorân in der fünften Sure ben "Gläubigen" verbietet, Bildsäulen und Bilder zu haben. Mohammed wollte mit diesem Berbote den Rückfall in das Heibentum verhindern und mißverstand zudem wohl das betreffende mosaische Gebot, das verbietet, Bilder anzusertigen, aber freilich nur solche, die man zum Gegenstande der Anbetung machen wolle.

So fommt es, daß wir in der arabisch-ägnptischen Runft nur von der Architektur und Ornamentif zu handeln haben.

So mannigsaltig auch die arabischen Bauten sich gestaltet haben mögen, so ist doch unschwer zu erkennen, daß sie alle einen gemeinsamen Grundscharakter zeigen. Da die Araber nämlich ursprünglich ein Beduinenvolk sind, so ist es begreissich, daß wir in allen ihren Bauten als Grundsorm das Zelt der Wüste sinden: daher der Mangel architektonischer Gliederung, daher die großen Flächen, die teppichartig dekoriert sind u. s. w. Diese Grundsorm zeigt sich bei den religiösen wie bei den Prosanbauten, bei Moschecen wie Privathäusern.

Das Vorbild einer Moschee war wohl ber altheidnische Tempel zu Mekka, und dieser bestand wesentlich aus einem großen Hofraume, um ben herum man statt ber Zelte Saulenhallen gelegt hatte.

Rairo besitzt ein herrliches Muster der ältesten Epoche arabischer Baukunst in der großen Umru-Moschee im heutigen Alt-Kairo. Sie wurde nicht lange nach dem Tode des arabischen Eroberers Amru an der Stelle gebaut, wo er selbst ein kleineres Gotteshaus errichtet hatte. An dieser Amru-Moschee läßt sich trefslich der Plan, der allen islamitischen Gottes-häusern, die selbständig erbaut und nicht, wie etwa die Hagia Sosia zu Konstantinopel, aus christlichen Tempeln umgeschaffen wurden, zu Erunde liegt, erkennen.

Den großen rechteckigen Hof umgeben vier Säulengänge. In der Mitte des offenen Hofes befindet sich ein Brunnen, der zu den religiösen Waschungen der Mostemin das Wasser bietet. Wie die Hallen an die Zelte, so erinnern die schlanken Säulen an die Palmen der Wüste, und selbst die Kuppel, die man von den Byzantinern hinübernahm, stellte den Arabern das Zelt vor, das sie Kubba nennen. Die Arkadenseite, die nach Mekka hin liegt, wurde durch vermehrte Säulenreihen ausgezeichnet. In der Amu-Moschee hat dieser sogenannte "Liwan" sechs Säulenreihen, die andere Arkade nur zwei. Im Liwan besindet sich eine Art Kanzel, Mimbar, von der aus der Zmâm den Dorân verliest, und die Kibla, d. i. die Nische, welche die Stelle bezeichnet, wohin man sich beim Gebete zu wenden hat, um nach Wekka hin zu schanen, wie es der Dorân vorschreibt. Das Äußere dieser wie aller Moscheen ist schlicht rechtwinklig, nur überragt von Kuppeln und einem meist sehr schlanken Zurme, dem Winaret, von dessen Galerie aus der "Wueddin" die Gebetsstunden ausse

19\*

### III. Das heutige Agypten.

ruft, benn Glocken sind im Jolam verpönt. Auppel und Minaret schmückt in der Regel das Symbol des Jolam, der Halbmond. Was die Säulen betrisst, so kann man bereits an dieser Anru-Moschee bemerken, daß die arabische Architektur keine besondere Säulenordnung ausgebildet hat. Wan wählte entweder byzantinische Würselkapitäle oder Säulenknäuse mit Blumen aus ptolemäischer Zeit, oder korinthische Akanthusdlattkapitäle, oder auch die Volutenkapitäle der jonischen Ordnung. Hier in der Amru-Moschee besinden sich unter den noch erhaltenen drittehalb Hundert Säulen alle



Fig. 77. Mojchee Ibn Tulun (Rairo) in ihrem Berfalle.

genannten Ordnungen vertreten — so erinnert diese Moschee an den Umstand, daß unzählige chriftliche Kirchen und griechisch-römische Denkmäler von den arabischen Eroberern zertrümmert worden sind, aus denen man diese Massen von verschiedenen Säulen gewann, und "so betrachtet, ist die Amrus-Moschee ein Denkmal des Zerstörungs-Fanatismus des Islam". Auch der Spishogen sindet sich hier bereits neben dem Rundbogen, aber — so interessant es sein mag, daß wir jenen in dieser bereits im siebenten oder achten Jahrhundert erbauten Moschee antressen, während er erst im zwölsten und breizehnten Jahrhundert im Abendlande Eingang fand, so ist doch

nicht zu übersehen, daß der Spigbogen hier durchaus nicht tonstruktiv verwendet ift.

Was nun den Eindruck des Innern dieser wie aller istamitischen Moscheen betrifft, so ist er der des Kahlen, Leeren, Geräumigen und Ausgedehnten (eine der seltenen Ausnahmen bildete in späterer Zeit die leider bald zusammengestürzte Moschee El-Moyed, Fig. 78). Wohl hat



Fig. 78. Inneres ber Mofchee El-Moned in Rairo (1415).

man gesagt: auch bas erinnere an die Wüste, und der Betende, der aus dem Gewühle und Geräusche des orientalischen Lebens in eine solche Moschee trete, werde durch die grandiose, ehrwürdige Ginfachheit des Betraumes auf das Ewige, das Ernste, Übersinnliche und auf Gott hingelenkt. Möglich, das der Islam das mit solch puritanischeleerer Ginerichtung seiner Moscheen bezweckt — uns scheint aber, das eine geiste

reiche Schriftstellerin mehr recht hat, wenn sie ihren Eindruck von dieser Amru-Moschee so wiedergiedt: Man begreift, daß gerade so die Anhänger einer Religion bauen mußten, die keine Opfer und keine Mysterien zu vollziehen hat; für Phantasie und Herz ist hier nichts — aber auch gar nichts! ich dachte: O Himmel, hier müssen Geister ihren Gottesdienst halten und keine Menschen. Der Mensch will noch etwas anderes, will Symbole, will Bilder, will Begrenzung — und nicht bloß diese unendliche Klarheit, die wirkt, daß man schauert.

Auch noch der frühesten Epoche der arabischen Bautunst — und zwar ebenfalls als eine Perle derselben — gehört die vom Sultan Achmed Ibn Tulan um 880 n. Chr. erbaute Moschee Ibn Tulan (Fig. 77) an. Wir erwähnen dieselbe besonders deshalb, weil sich in ihr bereits eine reiche Ornamentif geltend macht, die in der Amru-Moschee noch sehlt, die aber eine besonders glänzende Seite der arabischen Kunst ist. Es zeigt sich diese Kunst hier besonders an den Einfassungen der Bögen und den Berzierungen der Decke. Wohl ist auch diese Ornamentif, die hauptsächlich



Big. 79. Schriftornament.

aus Bandverzierungen besteht, im Ursprung nicht originell arabisch; sie wurde byzantinischen Mustern entnommen. Aber die seurige arabische Wüstenphantasie hat sie so vielgestaltig ausgebildet, daß auch ein an jene byzantinischen Vordilder gewöhntes Auge hier in Kairo nicht satt wird an all diesen köstlichen, tausendsältigen, originellen Verschlingungsernamenten, die zur Unterbrechung gerader Linien und Flächen in der Architektur dienen. Auch zeigt diese Tulûne Woschee bereits die prächtige Verwendung der aras bischen Schrift als Ornament von Friesen (Fig. 79) u. s. w., und endlich hat hier das Minaret, auf bessen Vannigsaltigkeit der Formen, indem der Unterbau quadratisch, das erste Stockwerk freissörmig, das zweite und britte aber polygonal sind: wobei dann höchst eigentümlich die hier außen umlausende Wendeltreppe wirkt.

Zur vollen Blüte aber gelangte die Architeftur unter den fati= midischen Kalifen und ben Mameluckensultanen bes 13. und 14. Jahr=

## 5. Wiffenichaft, Poeffe und Kunft.



1 Die Grabnofchee Et Varfals. 2 Die Grabmofchee Achmeds. 3 Die Wolcheen Et Kichraf Ynats und Et Ebreis, jegt Philpsermagazin. 1 Die Wolchee Madbadsel.Affais. 5 Die Wolche Et Affars Ver.

hunderts. In den Bamwerfen dieser Zeit sind die beiden speciell aras bischen originellen Ornamentierungen ausgebildet, die bisher noch sehlten



Fig. 81. Ornament.

und boch durch ihre phantastisch-schönen und wunderbar mannigfaltigen Formen das Auge des Beschauers sesseln: wir meinen die Arabesten (Fig. 81) und das Stalaktitenornament (Fig. 82). Die Arabesken sind, wie die orientalischen Märchen der "Tausend und eine Nacht", Kinder der Phantasie, sind zusammengedichtet aus Palmen und Sternen, aus

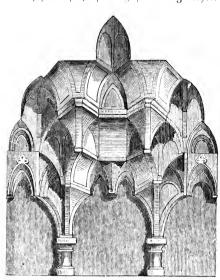

Fig. 82. Stalattitengewölbe.

Blumen und finnvollen Zeichen. Mls Vorbilder zu benselben haben die seit Urzeiten bei den Arabern gebräuchlichen Teppich= und Gewandstickereien gedient. Go zeigt sich auch hier wieder, mas mir ichon bei der ältesten Runft, der altägnptischen, faben, bag bas vom Weber erfundene und vom Maler benniste Ornament vom Bildhauer und Architekten auf Wände, Mauern, Säulen und Pfeiler der monumentalen Banten übertragen wird. Diese Arabes= ken=Muster sind so fein, so reich= haltig und mannigfach, wie fie bei uns joust nur von Damenhänden gestickt werden, und biese Ornamente ber arabischen Mo-

scheen und Paläste bildeten stets und bilden heute noch eine fast uns erschöpfliche Fundgrube von Mustern für Dekorationen aller Art auch für Ranfer, Agnoten. Bu Geite 185.



Straße in Kairo.

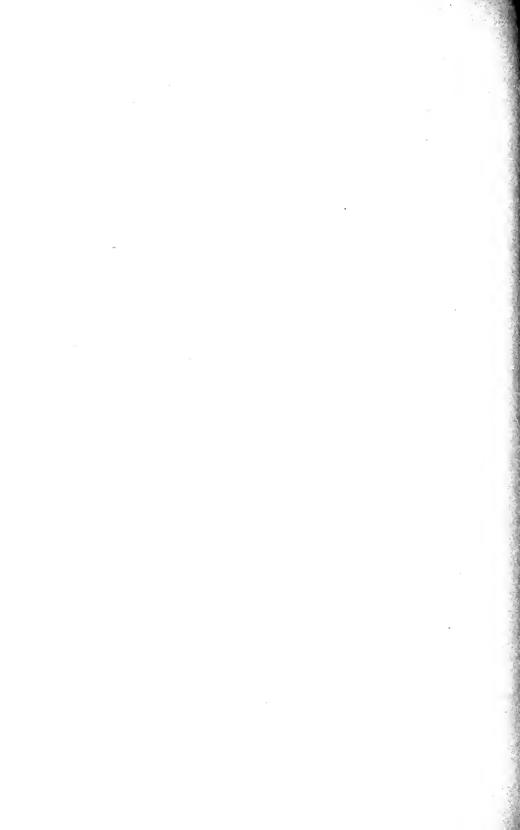

das Abendland und besonders für Europa, wo ihr Name stets an den arabischen Ursprung dieser phantastisches schönen Gebilde erinnern wird. Auch das Stalaktitenornament ist ein Produkt der arabischen Phantasie: es besteht aus einer winkligen Nische, die wieder mit lauter kleinen winkligen Nischen angefüllt und so einem Bienenwabenstück nicht unähnlich ist. Dieses Stalaktitenornament ist ein wertvolles Glied der Architektur, ins dem es den Übergang von den geraden Flächen zum Gewölbe, von den Wänden zur Auppel vermittelt.

Die bedeutenbiten Baumerte aus der Katimidenzeit find in Kairo: das Siegesthor, Babselsnafr, und das Babselsnutuch; von Mojcheen: die halbverfallene Mojdee El-Safim; aus ber Beit ber Mameludenjultane aber: die herrliche Saffan-Moichee am Bufe ber Citabelle, und die meiften ber iogenannten Ralifengraber (Fig. 80), die ihren Ramen mit Unrecht tragen, ba ije den ticherfessischen Mameluckensultanen ihre Entstehung verdanken. Wer bie "Ralifengraber" bes Barfut, bes Farag, bes Burs-Bei, bes Rait-Bei in ber Totenfiadt por Rairo gegeben, wird ficher ben Gindruck, ben biefe amar perfallenen, aber immer noch großgrigen Moicheen mit ihren Ruppeln und Minarets, ihrer reichen Ornamentit und ben prachtigen Portalen auf ibn gemacht, nie vergeffen: und besonders lebhaft habe ich in meiner Erinnerung "bas anmutigite Gotteshaus von Rairo", die Mojchee Rait-Bei. Gehr aut erhalten ift bie Saffan-Mojchee, in ber fratt Arkaben vier machtige spithogige Connengewolbe ben freien Hofraum umgeben und bas griechische Kreuz die Grundform bes Gangen bilbet, bas von bem höchsten Minaret, das Rairo aufweift, überragt wird. Die hohe Kuppel, die reichen Stalaftitenornamente und überhaupt ber herrliche Schmud ber Wande mit Arabesten, endlich die großartig und fein geschnittenen kufischen Anschriften an den Friesen machen einen ungemein imponierenden Gindruck; und mit ber gangen Kulle grabischer Ornamentik prangt bas majestätisch angelegte Portal ber Moichee. — Huch berrliche profane Bauten ichuf die arabische Runft in Agypten. Jedem, ber Kairo besucht, werden an vielen alten Baufern und Palaften die vorfragenden oberen Stockwerte, die prachtia mit Holzschnitzereien geschmuckten Erter mit Konfolen von eigentumlich iconen Kormen und vor allem die wie Stidmufter feinen genfterverschluffe, jogenannte Mufchrebijen, die wohl einen Ausblick, nicht aber einen Ginblick burch bie bichten Solzichnitzereien gestatten, auffallen. Indeffen bie eigent= liche Prachtentwicklung ber Privatarchitektur zeigt felten die Außenseite ber Wohnungen, wohl aber bas Innere. Das Augere foll einfach bleiben: jo wird bas Haus nach bem islamitischen Aberglauben vor bem "bofen Blicke" bewahrt und - auch ein echt orientalischer Zug - die Regierungsbehörde nicht auf ben Wohlstand bes Eigentumers aufmerksam gemacht und zur Erhöhung ber Steuerauflage veranlagt. Dagegen wird bas Junere mit dem vollen Glanze arabifcher Ornamentif ausgestattet. Besonders gur

Leit der Fatimidenkalisen nahm diese beforatine Kunft einen gemaltigen Aufschwung: aus iener Leit stammen noch kostbar geschnitzte Möbel, mit Elfenbein und Perlmutter ausgelegt, Tußboben aus Mofgit. Bande, Die mit allerliebiten Favence-Blatten gebeckt find. Auch die Teppichitickerei war bamals in Blüte. So foll für ben Kalifen Muizz ein Teppich gearbeitet worden fein, auf bem bie größten Städte ber Welt bargeftellt waren, und ber die Summe von 22 000 Denaren gefostet habe. Das erzählt Matrizi, der auch beifugt, daß die Katimiden, das Doranverbot nicht achtend, prächtige Bilber mit Tier= und Menschenfiguren auf Banden und Gefäßen hatten anbringen laffen. Rach feiner Beschreibung muß man es bamals fogar zu einer großen Vertigkeit in ber Malerei gebracht haben. benn er ergablt, baß ein Gemalbe, Rojeph in ber Gifterne barftellend, burch seine foloristische Wirkung allgemeine Bewunderung erregt habe. Wandbekoration schilbert er jo, daß in berselben u. a. Tänzerinnen abgebildet gewesen seien, die aus ber Wand binauszuschweben und an einer andern Stelle sich wieder hinter bieselbe gurnckzugiehen geschienen hatten. Die Gold- und Metallarbeiten iener Zeit, foitbare Cifelierungen, Emailund Riello-Arbeiten, bewundert man jetzt noch auch in Europa an noch fortwährend nachgearbeiteten Mustern, und ebenso bekannt sind die herr= lichen Stoffstickereien, besonders in Seide, und die Goldwirkereien; denn so manche Muster, die wir heute noch an alten Möbelstoffen oder an den gottesbienitlichen Gewändern in unseren driftlichen Rirchen bewundern, verdanken ihren Ursprung ber Zeit ber Fatimiden in Agypten. bürfen die herrlichen Verzierungen, mit denen man den Ooran versah, nicht unerwähnt bleiben. Es gehört zu den unvergeglichen Genuffen, die dem Glücklichen, ber Rairo besuchen bart, geboten werden: in der vicekoniglichen Bibliothet baselbst bie überans gablreichen und herrlich geschmückten Dorâneremplare berselben zu burchblättern: es ist erstaunlich, welchen Reichtum der Phantafie und welche technische Vertigkeit und Keinheit die Rünftler bei diesen Ornamentierungen entwickelt haben.



Fig. 83. Schriftornament (fufifche Schrift).

Noch manches Gebäude im heutigen Kairo hat in seinem Innern alte Einrichtungen, Kunstwerke, Dekorationen, die jener Zeit des Glanzesägyptisch-arabischer Kunst entstammen, auszuweisen — aber es ist sehr schwer, Eintritt in die Häuserderkairenischen Vornehmen zu erhalten. Nur in einem Falle gelang es mir, einen solchen aus

alter Zeit stammenden Palaft zu betreten: es war der vielen Besuchern von Kairo befannte Palaft bes Schechees-Sabat, eines freunblichen, gaftfreien,

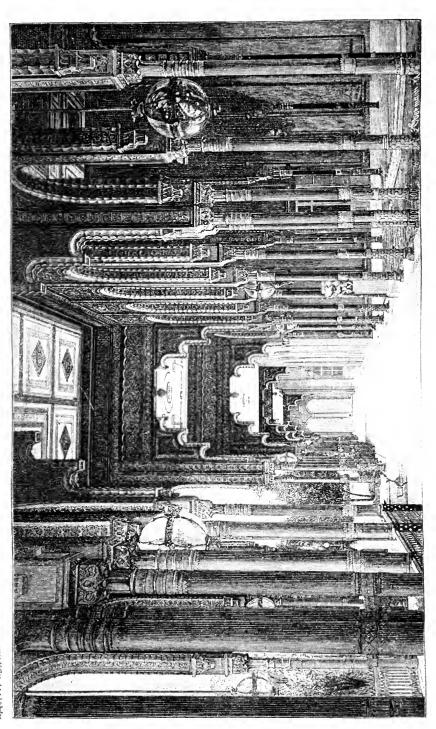

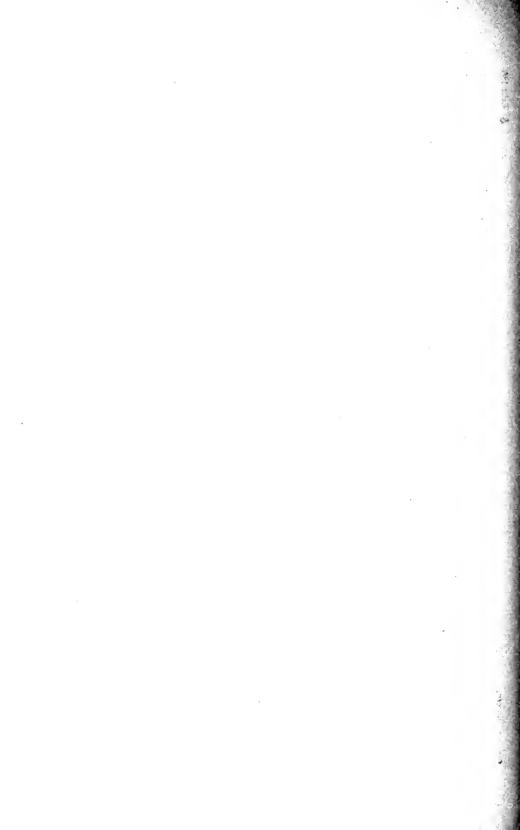

vornehmen Kaireners, ber mit besonderem Geschicke und großer Borliebe alles Altertümliche in seiner Wohnung zu erhalten bestrebt ist. Es ist aber auch ein herrlicher Genuß, die großartigen Räume mit ihren Stalaktitensgewölben, reichem Arabeskenschmuck der Wände, so manche in Nischen und auf Postamenten ruhende Kunstwerke und die herrlichen Fußs und Divans Teppiche bewundern zu bürfen.

Rehren wir nun noch einen Augenblick zur ägnptisch-arabischen Architektur zurück, so ist zunächst zu bemerken, daß die Blüte derselben mit dem Beginne der Türkenherrschaft am Nil (1517) ihr Ende erreichte. Nicht
nur, daß nichts Neues mehr geschaffen wurde; nein, so sehr schwand aller
Kunstsinn, daß man sich nicht einmal bemühte, das Bestehende zu erhalten,
und so sind jene herrlichen Kunstwerke immer mehr versallen, und heute
sind jene Moschen und Sultangräber zerfallende Ruinen, die wohl nicht
mehr lange der völligen Vernichtung widerstehen werden.

Freilich — auch jo, als verfallende Monumente, gewähren diese Kuppelbauten mit ihrer auch äußerlich angebrachten, überaus jchonen Ornasmentik, diese Minarets, jo schlant und reich verziert, diese langen, oft viels sachen Pfeilers und Säulenreihen, vor allem aber die unendlich viels gestaltigen Arabestens, Stalaktitens, Blattwerks und SchriftsVerzierungen einen überaus herrlichen Anblick, und wer einmal die Kalikenstadt durchs wandert hat, der wird den Eindruck, den alles das auf ihn gemacht, nie vergessen. Wer aber mit kritischem Auge diese architektonische Kunst des Islam prüft, dem können die Schwächen derselben nicht lange vers borgen bleiben.

Einmal find die Glemente, ans benen jene Bauwerte bestehen, nicht. biefer Kunft eigenartig: Saulen und Kuppeln, Hundbogen und Giewölbe, Türme und Arfaden fand man entweder in der bugantinischen. ober griechischerömischen, ober in ber periifchen, ober in ber vorislamitische arabijden Kunft bereits vor. Gigenartig find biefer aanptijch-grabijden. ober beffer gejagt, islamitisch-arabischen Runft nur die ichlanken Formen. die überwiegenden Alächendeforationen, das Tertile ber Ornamentit und bie Stalaktitenformen. Aber auch jene aus anderen Stilen übernommenen Formen und Elemente hat die islamitisch-arabische Runft nicht organisch zu verbinden, zu einem Gangen zusammenguordnen und gusammengugliebern verstanden. Huch ber abendlandische Künftler, ber driftlich-gotische Architeft, baute aus Saulen und Spinbogen und Gewolben und Turmen - aber er ordnete bas alles gur größten Ginheit, gestaltete es organisch und gliederte es aus berfelben Grundform zur naturmuchfigen Entwicklung. Die gange Maffe bes gotischen Baumertes machit ohne Unterbau wie unmittelbar aus ber Erbe beraus: Banbe, Decken, Balten giebt es nicht mehr; die vegetativen Pfeiler bilben die Bande und merben burch Schwibbogen in ber Luft zu einem Gangen verbunden, und die Turme find nur

die äußerste Konsequenz der zum Himmel aufwachsenden vegetativen Evolution, wie der geistreiche Golts sehr treffend bemerkt.

In dieser islamitisch=arabischen Architektur aber sehlt überall eine durch= bachte Anordnung der banlichen Teile, sehlt gänzlich eine organische Gliedesung, sehlt das richtige Verhältnis der Stütz zur Belastung, sehlt eine genügende Ausbildung der Gesimse, sehlt vor allem die struktive Solidiät. Glücklich ist der arabische Architekt nur in der Vermittlung kontrastierender Linien (Bogen= und Flächenlinien) durch die Stalaktitensormation gewesen, seine Ornamentik aber hat er nicht architektonisch zu gestalten gewußt: sie liegt wie ein Tertilgebilde in der Fläche. Und wegen alledem ist diese Kunst auch keiner weitern Entwicklung fähig gewesen, da, was nicht organisch gegliedert und geordnet ist, auch nicht organisch answachsen kann, und so ist sie bald der Stagnation versallen. Was die spätere Zeit, was die letzten Jahrhunderte, was auch die neue Zeit der Dynastie Wohammed Alis in Ägypten, in Kairo geschaffen, entbehrt jeder Schönheit, jedes Geschmacks, mit Einem Worte: jeder Kunstempsindung.

Aber über furz ober lang werden auch jene genannten Monumente aus der Blütezeit der ägyptisch-arabischen Kunst verfallen sein und nicht mehr gestatten, so manche Schönheit der einzelnen Teile und der Anlage zu bewundern. Daß dieser Kuin so rasch über jene Denkmäler hereindbrach, und noch mehr, daß ihm absolut kein Halt geboten wird, das hat einen tiefern Grund.

Wem ware nicht am Nil ber grelle Kontraft aufgefallen, in bem bie verhältnismäßig jungen Bauten ber Kalifen= und Mameluckenzeit zu ben . uralten Monumenten ber Pharaonen stehen! Diese sind vor Jahrtausen= ben entstanden, und find jo fest, so solide, daß sie wohl noch Sahrtaufende überdauern werden; und jene, erst einige Jahrhunderte alt, sind bereits halb verfallen und werden sicherlich nicht noch Sahrhunderte überleben. Aber freilich - jene alten Manpter, die Retu, hatten hiftorischen und baber auch konservativen Sinn, und bieser Sinn murbe burch ihre Religion gepflegt, die Tempel und Graber "für die Ewigfeit" baute. Diefer konservative Zug aber ift am Rile verschwunden, seit das bewegliche Blut der Araber in den Abern der Nappter fließt, und ganglich vernichtet wurde ber hiftorische Sinn, ber bas Bergangene ehrt und bas Bestehende gu erhalten fucht für fpatere Generationen, burch ben Islam. Die Religion bes Doran predigt die absolutistische Prädestination, und an der Hand dieser Lehre ift die freie Willensthätigkeit, die Energie des Handelns beim Nanpter erstickt und getotet worden. Es ist eine bekannte Thatsache, daß ber Mohammebaner nie für die Zufunft arbeitet und nie um die Bergangenheit sich befummert, geschweige benn ans ihr Lehren fur bie Gegenwart zöge. Der Mohammebaner ist durch seine Religion ein Kind bes Angenblickes geworden: trifft ihn ein Mikgeschick - nun wohl: "insch Allah", jagt er, "Gott hat's gewollt" (wortlich: "Go Gott will"), und beshalb fügt er bei: "malesch", "es macht nichts" — und erträgt, was die Schickung fügt, in ftummem, bumpfem, hinbrutendem Dulben. Und jo ift auch ber Manpter geworden; er bat fein Intereffe fur die Bergangenbeit, auch nicht fur feine Bergangenheit. Bas weiß ber beutige Wellah und Kopte, jei er Effendi ober Paicha, Schech ober gar Dragoman (Dolmetider und Frembenführer); mas weiß er von den ehrwurdigen alten Monumenten seines Landes? — nichts, gar nichts. Es ist eben eingetroffen, mas Apulejus verfündete: "D Hanpten! . . . von beinen Thaten werden nur in Stein gemeinelte Worte reben . . . in beinem Lande wird ein ungebilbeter, rober Nachbar wohnen!" Der mujelmännische Nanvier hatte aber auch nie Intereffe für folide Konftruftion feiner Bauten und noch meniger renopiert und konferviert er biefelben. Bekanntermaßen find alle Bauten aus ber Ralifen- und Mameludenzeit fehr ichlecht konftruiert. Gut erhalten find nur jene Moicheeen, die uriprimalich nicht bem Islam dienten, sondern ihre Errichtung driftlichen Architeften verdanken, wie die Hagia Sofia zu Konstantinovel und die Hauptmoschee von Damaskus, einst Rirche bes bl. Johannes, ober jolche, bie von Chriften erbaut find ober boch nach abendländischen Ideeen, wie die von einem Griechen erbaute Tulun-Mojchee ober die von italienischem Ginfluffe zeugende Saffan-Mojchee. Dagegen fturste bie gang grabische Moned-Moichee, eine ber ichonfren von Rairo (Fig. 78), fait gang ein. Un Restaurierung aber beuft ber Moham= medaner nicht — alles ift für den augenblicklichen Ruten gebaut, und alles Bestehende barf ungehindert verfallen, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist — das ist das Bernichtungsurteil, das der Doran, die Religion des 35lam, bem hiftorifchen und fonjervativen Ginne, ben Denkmalern ber Borzeit und bamit jeder Runftentwicklung unerhittlich gesprochen hat.

# 6. Volkscharakter. Sociale Verhältniffe. Gefelliges Leben. Familie.

Wir haben bereits vom Berhältnisse des Fürsten und seiner Organe zum Bolke, das sich nur als das des despotischen Herrn zum stlavischen Diener bezeichnen läßt, geredet; auch sahen wir bezüglich der volkswirtschaftlichen Berhältnisse, wie auf diesem Gebiete nur das Interesse Begenten und seiner Beamten, nicht aber das Bolkswohl bestimmenden Einfluß hat; wir erblickten serner in den ägyptischen Institutionen sur Bildung wohl Mittel für Zwecke der Regierung, nicht aber für echte und allgemeine Bolksbildung — wir sanden endlich, daß diese Misverhältnisse und Übelstände durch die herrschende Religion des Islam santtioniert und zum Teil sogar vergrößert sind. Es bleibt uns nun noch, von den socialen Zuständen zu reden.

Hier kommt nun zunächst ber Bolkscharafter in Betracht. Wer Agyp= ten bereist hat, bem wird trot einer Menge beobachteter Schwächen boch



Fig. 84. Gin Gfeljunge in Rairo.

das Urteil dauernd feststehen, daß er es mit einem gutmütigen Menschensichlage zu thun gehabt hat. Wohl bleibt der heutige Ügypter dem Fremden gegenüber lange mißtrauisch. Das kann aber den nicht wunder nehmen,

ber meiß, bis zu welchem Grade in neuerer Reit die Fremden das Dilland heeinfluft und gum Teil ausgebeutet haben. Sat aber ber Nappter einmal biefes anfängliche Miktrauen überwunden, fo erscheint er als einer ber aufmutigiten, harmlofesten Menichen, die die Erde trägt. Und mit biefer Gutmutiafeit geht eine natürliche Beiterkeit Sand in Sand, die trot ber brückenden Lage immer wieder jum Durchbruche kommt: welcher Rilreisende erinnerte fich nicht lebhaft ber armen Wellahs, die in ber Glubsonne Oberägnptens an ihren Schopf- und Ziehbrunnen ben gangen Sag im Schweiße ihres Angefichtes arbeiten und bennoch ihre Liedchen fingen, icherzen und lachen? Ruhige, gemutliche Beiterteit berricht auch bei ben Bolfsfesten - mer bentt nicht mit Freude an die harmlos heiteren und autmutigen Geljungen (Rig. 84) gurud, die den echten Enpus bes aanptifchen Bolkscharakters in aller Naturlichkeit reprafentieren? Dit biefer angeborenen Gutmitiakeit icheint die oft beobachtete Bank und Streitfucht gu kontraftieren. Wohl ist es mahr - ungabligemale bort man die Leute fich ftreiten, fich laut und beftig anichreien, und bei foldem Gegante fteht bem Manpter von heute ein fo reichhaltiges Schimpfworterbuch gu Gebote, mie es mohl fein anderes Bolt befint: und biefe Scheltwörter find fo wenig rücksichtsvoll und gart, daß das allgemein übliche enta Kelb, "du Sund", fast bas milbeste von allen ift; ja, bieje Scheltsucht hat insofern geradezu etwas Originelles in ihrer Urt, als der Nappter fich nicht begnugt, feinen momentanen Gegner zu beschimpfen, sondern auch beffen Bater, Mutter, Kinder, ja sogar sein Bieh und Saus in den Bereich seiner Scheltwörter und Mlüche gieht. Aber - jo oft man auch biefes Schimpfund Fluchlerikon gebrauchen hört - fehr felten wird man finden, daß die Streitenden zu Thatlichkeiten übergeben, und noch feltener, bag folder Bank ernfte Folgen hatte. Dagegen beobachtet man ungahligemale, bag bie eben noch heftig Bankenden einen Augenblick barauf wieber in ber harmlofesten, friedlichsten Beise miteinander reben. Auch noch ein anderer Buntt scheint auf ben erften Blick mit jener Gutmutiakeit bes Bolkscharakters im Wiberfpruch zu stehen - wir meinen die jo hanfig zu Tage tretende Robeit in Behandlung der Tiere. Aber gerade über diefen Bunft urteilt der Europäer meist zu strenge, weil oberflächlich. Wohl ift es emporend, zu sehen, wie selbst die sonst so harmlosen Samars (Geljungen) an ihrem Grautier ftets eine Bunde offen halten, um in biefelbe ihren fpiten Stock zu stoßen, so oft bas Tier nicht sofort gehorcht ober träge wird, und ahn= liche Ausbrüche rober Behandlung ber Tiere trifft man fehr oft, ja täglich am Nil an. Wer aber die Leute am Nil genauer beobachtet, ber weiß, baß an biefer anscheinenden Robeit vielfach entsetzliche und fast unglaubliche Unwiffenheit schulb ift. Statt vieler Belege ermähne ich nur, bag ich in Oberägypten Zeuge mar, bag man einer Rate einen Strick jo enge um ben hals gelegt, daß das arme Tier nur außerst mubjam Utem holte

und fürchterliche Qualen litt, und boch erreate bas bei keinem ber gablreich bie emporende Scene umftebenben eingeborenen Manner und Weiber auch nur das geringste Mitleid. Alls aber einer meiner Bekannten bas Tier, bas auch nach ber Befreiung von ber Fessel sich nicht erholen konnte, um seine Qual zu enden, durch einen Schuft totete, geriet die gange Gesellschaft in die aronte Aufreauna und schalt uns wegen unferer Robeit, und die an biefen Vorfall geknüpfte Unterredung mit den Leuten belehrte mich, bak man bas Töten eines Tieres für Graufamkeit, bas Qualen besielben aber nicht für solche hielt. So groß ist die Unwissenheit des Volkes. aber — und das ist die Hauptsache — die Religion des Volkes, der Islam, arbeitet diesem bosen Treiben nicht entgegen; im gangen Doran wird man feinen Satz finden, wie den der Beiligen Schrift: "Der Gerechte erbarmt sich seines Viehes." Undererseits wird man viel öfter noch einer auffallend auten, ja gärtlichen Behandlung ber Tiere begegnen, die Ausfluß der natürlichen Gutmutigkeit bes Volkes ift: fo ift es 3. B. allerliebst, daß ber Gieltreiber nicht nur den Reiter burch öftere Aurufe, wie: hûa rîglak, hûa dogrü, "nimm beine Kuße, beinen Rücken in acht" warnt, sonbern auch bei gefährlichen Wegesstellen sein Grautier mit bem Rufe: hua hat, hat! freundlich ermahnt, seine Eselsfüße in acht zu nehmen, und weltbekannt ift die gärtliche Liebe, mit ber ber Beduine an seinem Ramele hangt.

Dieje angeborene Gutmutigkeit äußert fich auch noch gang besonbers in zwei Charakterzügen, die - so menschlich schön - auch der Kelam geichont, ja befördert hat, wir meinen die Wohlthätigkeit und Gaftfreiheit. Die Wohlthätigkeit äußert sich junächst im Almosengeben: felten wird ein Urmer ober Leidender vergeblich um Unterstützung bitten, und wem, der Mannten bereiste, wären nicht wohlthuend die zahlreichen Wassersvenden aufgefallen, gestiftet ober geschenkt von Wohlhabenden? Wasser ist in Manpten so notwendig, wie Sonne und Luft: selbst hunger und Bloke ertragen sich da leichter als Durft. Run fallen 3. B. in Rairo fast in allen Gaffen bem Fremben bie Brunnenbaufer auf, Stiftungen Reicher und Bornehmer für die Durstigen, die nur aus einer der an benfelben hängenben sauberen Meffingschalen sich ihren Trunk zu schöpfen haben; und oft genug wird noch ein lebendiger Bafferspender durch die Strafen und Gaffen geschieft, um auf Roften irgend eines Wohlhabenden ben Durftenden aus einem auf bem Rücken getragenen Schlauche bas labende Rag zu ver-Man muß solche Wasserspenden gesehen haben, um auch noch in der blogen Erinnerung zu begreifen, mas für ein schönes, natürliches Menschentum sich in solchen Stiftungen und Schenkungen offenbart, und in diesem Puntte hat, wie gejagt, ber Islam die uralte Gitte nicht ger= stört, sondern gepflegt und geförbert, benn, wie wir saben, auch in ber alten Zeit forgte man in Agypten für wafferspendende Brunnen. — Bas bann die Gastfreiheit betrifft, jo sind zwar jest die meisten Wohlthätigkeitsanstalten an ben Moscheeen, in benen Arme, Kranke und Pilger Herberge fanden, aufgelöst — aber manche solcher Anstalten bestehen noch heute. Die volle Gastsreundschaft sindet man heute noch bei den Beduinen, aber auch in den Dörsern wird selten ein Reisender vergeblich um Nachtquartier bitten, und Gasthäuser braucht man deshalb gar nicht am Ril. Selbst in den Städten haben sich gewisse Jüge von Gastsreiheit erhalten: so wird der Ügypter sich nie zum Essen, ohne den etwa gegenwärtigen Fremden einzuladen, mit ihm das Mahl zu teilen; und auch der Kausmann in seinem Laden bietet einem unanfgesordert von seinem geliebten gáoa (Kasse) an und nimmt keine Bezahlung dasür, auch dann nicht, wenn man nichts kaust.

Andere Charaftereigentümlichkeiten, wie die bereits erwähnte Heiterkeit, dann die Geselligkeit, Freude an Musik und Tanz, kommen vorwiegend im geselligen Verkehre zur Geltung. Bevor wir aber über diesen reden, müssen wir einen Blick auf die jesigen gesellschaftlichen, socialen Verhältnisse am Nil werken.

Man unterscheibet bort jest folgende Stande: Die Landleute, Sandwerfer, Rleinhandler, ben islamitifchen Rlerus, und die großen Grundbefitzer: Die Paichas und hohen Militarperionen. Was die Landleute und Sandwerfer betrifft, jo konnen wir nur wiederholen, daß jie im jocialen Leben nur eine paffive Rolle fpielen, und dieje besteht im Steuerzahlen, unter beffen Druck auch ber etwas beffer fituierte Rleinhandler noch ungebührlich leibet. Der mujelmännische Klerus hat feinen früher oft machtigen Ginfluß auf bas öffentliche Leben eingebuft; nur in ben Rechisfragen bes Doran werden die gelehrten Theologen ber Uzhar-Moichee, die jogenannten Mêmas, hie und ba um ihren Rat gefragt, ber aber burchaus nicht von enticheibenber Bebeutung ift. Go fehr auch bie Derwische beim Bolte in Unjehen steben, jo spielen fie doch im socialen Leben feine Rolle. Eine folche haben alfo nur die Mächtigen und Reichen, die Laschas und Militars ber höheren Grabe. Es fann in ber Pharaonenzeit die Erennung biefer Stände im jocialen Leben unmöglich ichroffer gewesen fein, als fie heute am Nil ift. Der gefellschaftliche Berkehr bleibt innerhalb ber verichiedenen Rlaffen: von einem Durcheinanderleben ber letteren ift gar feine Rebe. Bei ben alten Agoptern maren bie einzelnen Stanbe zwar nicht kaftenartig abgeschlossen, wie man früher glaubte, wohl aber gunftmäßig organifiert, und hiervon haben fich bis heute, trot ber eingeführten allgemeinen Gewerbefreiheit, Refte in bem gunftabulichen Bujammenhalten ber einzelnen Gewerbe bewahrt. In ben Stäbten gumal hat jedes Gewerbe fein Oberhaupt; ben Schech. Durch biefen Schech verhanbeln die Glieder des betreffenden Gewerbes mit ber Polizei und Regierung, burch ihn werden die Steuern erhoben und gezahlt, und ift man mit einem Handwerker oder Arbeiter ungufrieden, jo wendet man fich mit feinen Be-

193

ichwerden an ben betreffenden Schedt, ber Abhilfe zu ichaffen fich bemuben wird. Was speciell bie Leiftungen ber hentigen Sandwerfer am Ril betrifft, fo ift ihnen ber Sinn, ben ihre alten Borganger für Solibitat und Ordnung hatten, abhanden gekommen; um es furz auszudrücken, fam ich aus eigener Unichanung fagen: Die ägnptischen Sandwerfer find zwar geichickt und gelehrig, aber fie arbeiten noch bente mit ben primitinften Auftrumenten und aus dem billigften Material, und sie arbeiten nicht etwa jolid, genan oder gar schön, sondern jie beschränken sich barauf. Dinge zu liefern, "die es thun". Bon Summetrie und Genanigfeit ift meist nicht viel zu feben; fein Veniter ichlieft genau, fein Stuhl fieht ficher auf den Füßen und feine Thur ift gang gerade. So ließen mir in Sint ein Kenfter in unferer Dahabieh mit einem neuen Glase versehen: man fette es aus zwei Stücken aneinander, kittete es nirgends, und ber Wind zog fortan ungehindert hindurch; ein Notizbuch, das ich mir ebendort machen ließ, hatte lauter total ungleich große Blätter — und so geht's mit allem. Um meisten in Blüte find heute am Ril: bas Geschäft ber Töpfer, bas ber Barbiere und bas ber Stellmacher, die aus Balmenholz Tijde, Stühle, Divans, Banke ze. fertigen. Die einst berühmten Bagare bes Orients findet man auch in manchen Städten am Ril: meift enge Gaffen, zietzackartig burcheinander laufend, in denen in viereckigen Rischen die Kanflente ihre Waren anslegen und neben denielben auf einem Teppich hocken; auch genügen bieje Rijchen manchen Sandwertern als Werkstätten. (53 reihen fich ba die Bagare ber Teppichhandler, ber Schufter, Schneiber, Klempner, Juweliere, Parfumbanbler in einzelnen Abteilungen aneinanber. Gin jolder Bagarladen halt aber an Reichtum und Gediegenheit bes Inhaltes beute ben Bergleich mit einem europäischen Laben nicht mehr aus. Um interessantesten, wenn auch bei weitem nicht mehr so funstvoll, originell und ichon, wie zur Kalifenzeit, find die Arbeiten der Metall-Cifeleure und ber Silber- und Goldsticker; aber auch hier zeigt ber Mangel neuer Mufter und ber forgfältigen Ausführung den Berfall diefer einst blühenden Runft Kanptens.

Was nun das gesellige Leben betrifft, so giebt es wohl kein Volk der Erde, das einen so starken Trieb nach Geselligkeit und heiterem Zusammensein hat, wie die heutigen Ügypter. Diesen Trieb haben sie in seiner ganzen Stärke von ihren großen Vorsahren überkommen und bewahrt. Freilich verkehrt der Niedere nicht mit dem Höhern: tressen solche zusammen, so betundet schon der unterwürsige Gruß, daß eine tiefe Klust jenen von diesem trenut; man grüßt den Vornehmen, indem man mit der Hand den Stand den Stand der Erde berührt, zum Zeichen tieser Unterwürsigkeit, und dann die Handelmander an Herz und Kopf legt, zum Zeichen der Aufrichtigkeit dieser Gesimnung. Es verkehren die höheren Klassen nur unter sich. Aber, so oft man ihre Unterhaltungen auch beobachtet, stets empfängt man den

Eindruck, daß dieselben unendlich unfruchtbar und leer sind. Es sehlen derselben alle geistigen Triebsedern, was man begreifen wird, wenn man sich vergegenwärtigt, was wir oben über die Vildung der hentigen Agupter, auch der höheren Klassen, gesagt haben. Man besucht sich, raucht, trinkt Kaffee, läßt sich von einem Sänger oder einer Sängerin etwas singen oder von einer Tänzerin vortauzen. Das ist der Charafter der Geselligkeit in den höheren Kreisen. Die Unterhaltung dreht sich um sade Tinge, da zu einer geistig anregenden Unterhaltung die Vildung sehlt, und da dieses Grundelement echter Geselligkeit, die geistig errrischend und belebend sein soll, sehlt, so sehlt es auch an letzterer — "wie inhaltlos, geistesteer und geisttötend diese Zusammenkunste sind, das kann nur der beurteilen, der in Agypten selbst geseht hat".

Die Frauen sind von den geselligen Zusammenkünsten der Männer überhaupt ausgeschlossen — das hängt mit der im Josam ihnen anzgewiesenen Stellung zusammen, wie wir später zeigen werden. Trozdem wird aber auch dem Geselligkeitstried des weiblichen Geschlechtes Rechnung getragen. Sie besuchen sich gegenseitig in den Harems, oder mieten gesmeinschaftlich auf ganze Stunden, oft auf einen ganzen Tag, eins der zahlereichen Bäder, und bei diesen Zusammenkünsten unterhalt man sich an den Tänzerinnen oder Sängerinnen, die man dazu engagiert. Worin sonit die Unterhaltungen bestehen, läßt sich bei dem niedrigen Stande geistiger Bilsdung, die bei diesen orientalischen Tamen ganz vernachlässigt wird, leicht erraten. In neuerer Zeit wird auch europäischen Tamen gestattet, die Harems vornehmer Tamen in Kairo zu besuchen. Dit hörte ich mir bestante Europäerinnen erzählen, daß die ganze Unterhaltung jener Tamen sich um Lurus, Schmuck, Toilette u. s. w. drehe: man mache, sagten sie, sich gar feinen Begriff, wie unendlich sindisch diese Unterhaltungen seien.

Die Geselligkeit in den niederen Volksklassen äußert sich hauptsächlich im Besuche der Gasés. Tort hockt man stundenlang zusammen, schwaßt, trinkt Kasse, raucht Tabak und ost — was viel schlimmer ist — den versderblichen Hasseich, einen indischen Hant, dessen Rauch betändt und die Sinne umnebelt. Dieses Laster des Haschlieschwachens nimmt immer mehr überhand. Die Zerrüttung des Familienlebens durch den Islam, der Druck der politischen Lage, besonders der Stenern, und alle Unannehmlickseiten des Lebens sollen in diesem sinnbethörenden Taumel vergessen wersden. In der That unterliegt diesem Laster in Ügupten eine verhältnissmäßig viel größere Unzahl Menschen, als bei uns der Truntsucht, und doch wirkt senes Laster nach der Unsicht urreilssächiger Beobachter viel zerstörender, nervenzerrüttender und tödlicher als dieses. Daß aber auch, wo dieses Laster nicht herrscht, die Unterhaltung in diesen Gasés kein geistiges Element entshält, liegt auf der Hand. Dagegen sehlt es nicht, wie wir gleich bemerken werden, an gesährlicheren Unterhaltungsmitteln.

Es giebt aber auch allgemeine Boltsunterhaltungen. Colche find gn= nächst religiöser Ratur. Dabin gehören anch jene bereits erwähnten fogenannten Bifrs. die immer mit Borliebe von gablreichen Buichguern besucht werden. Dabin gehören die Beichneidungs- und Hochzeitszuge, bei benen Rnaben zur Geremonie ber Beschneibung, auf einem reich geschmückten Maultiere reitend, und verhüllte, mit einer Krone geschmückte Braute, begleitet von jauchzenden Frauen, einer Musikbande und von Ganklern, burch die Straffen geführt werben: ber Rnabe um gur Moichee, Die Brant um in bas haus bes Brantigams geleitet zu werden. In letterm bauern bann noch tagelang bie Teitlichkeiten, bie in gemeinschaftlichem Effen, Raffeetrinten, Produktionen von Tängerinnen, Sängern und Mufikern be-Gang besondere Teite religioser Art find die sogenannten Muled= feste zu Ehren eines islamitischen Beiligen an bessen Grabe ober in ber ihm zu Ehren erbauten Moichee, bei benen religioje Bifrs, aber auch weltliche Tanze und Gefänge aufgeführt werben. Das großgrtigfte biefer Wefte ift das am Geburtstage Mohammeds, bei dem die oben ermähnte Dofeh, die Überreitung der Derwische durch den Schech des Saadieh-Orbens, ben Gipfel ber Weierlichkeiten bilbet. Der Chebine, Die Brinzen und die Baschas nehmen in eigens erbauten, prächtigen Zelten an dieser Feier teil, und felbst die Baremsdamen bürfen aus ihren in langen Reihen am Wege stehenden Wagen dieser Überreitung zuschauen. Um letzten ber Westabende fah ich auf bem großen Kestplate bei Rairo die glanzenbste Beleuchtung, das großgrtigite Kenerwerf, das ich je gesehen; im Bergleich zu letzterem waren Rheinbeleuchtung bei Köln, Bodenseebeleuchtung bei Lindan. und felbst die herrlichen Teuerwerfe, die ich in Rom fah, eitel Stumperei: darin find die Nanvter Meister. Auch die Rückfehr der Mekka-Karamane wird mit öffentlichen Weierlichkeiten ausgezeichnet. Aber auch außer biefen reli= giojen Bolfsfeiten hat ber Mannter taufend Gelegenheiten, feine Liebe gu Musik und Gesang zu bethätigen. Es wird faum ein Tag vergeben, an bem in Rairo nicht irgendwo ober sogar an mehreren Stellen eine so= genannte Kantafia stattfindet. So nennt man jede Unterhaltung, bei ber Mujik vorkommt. Diese Musik hat für unser Ohr etwas Monotones, Harmonie giebt es in ihr nicht, und Accorde find bem aanp= tischen Musiker unbefannt. Er kennt eigentlich auch keine Melodie, son= bern nur Rhythmen, die sich meist in gebrochenen Tonen fortbewegen. So ift auch ber Gefang, ber zubem noch ftets etwas näselnd vorgetragen wird. Trotzdem ist es nicht recht, über die ägnptische Musik ein Berwersungsurteil auszusprechen, wie es die meisten Touristen und Reise= beschreiber thun. Ernstere Beobachter, wie Lepsius, Lane u. a., huten sich vor diesem gehler. Letzterer führt sogar eine ganze Angahl von Tonarten, welche dieser Musit zu Grunde liegen, an. Thatsache ist, daß ber Agypter gar fein Interesse für europäische Mensif hat, und ferner, daß manche Gesangsvorträge einen eigentümlichen, melancholisch-ergreifenden Einbruck machen. Die besseren Instrumente, die jene Musiker handhaben, sind: das Naj, eine Flöte; die Zummara, eine Doppelstöte; die Kemengeh, eine zweisaitige Bioline, an der der Resonanzboden gerade noch wie in der Pharaonenzeit am Ende der Saiten, aus einer Kokosnußschale bestehend, angebracht ist; dann die Tarabuka, ein halbkugelsörmiges Tamburin, und das Ud, eine Mandoline, wie sie genau so school die alten Ügopter hatten.

Was den Tanz betrifft, so tanzt bekanntlich der Muselman nie, und auch die Frauen überlassen den Tanz einer bestimmten Kaste der Tänzerinnen, die, wie bereits im Altertume, so auch heute, nicht im besten Ruse zu stehen pflegen. Die sogenannten Tänze derselben haben aber mit den unserigen wenig Ühnlichkeit: sie bestehen nicht in rhuthmischen Fortbewegungen, sondern in Wendungen und Trehungen des Körpers, die pantomimischer Natur sind und meist erotische, sast immer mehr oder minder sinnliche, ja laseive Tinge zum Ausdruck bringen.

Mufit und Gefang ober Sang, ober alle brei gufammen, gehören gu jedem weltlichen Gefte. Colche find gunächst mit ber religiofen geier ber Sochzeiten und ber Muleds verbunden. Es giebt aber auch weltliche Bolfsfeite im großen Stile. Solche find: bas Frühlingsfest in ben Tagen bes toptifch-driftlichen Diterfestes: es beißt Schim-en-nesim, b. i. Lüfteriechen, und die aus der altäanptischen Beit stammende sogenannte Racht bes Tropfens, b. i. die Teier ber beginnenden Rilfcmelle. Dieje allgemeinen Bolfsfeste machen auf ben Beichauer einen fehr angenehmen Gindruck burch die überall fich tundgebende Mägigfeit und Ordnung. Mit Freuden werde ich mich stets des Frühlingsfestes in Kairo erinnern, das ich im Jahre 1877 Der Schauplats besielben war der herrliche Esbefieh-Park. malerischen Gruppen lagerten dort Scharen der Kairener: beturbante Manner, buntgefleidete Rinder, perichleierte Frauen. Man genoß pon Baufe mitgenommene Gugigfeiten, auch Raffee und Limonabe, plauberte und icherste. Sie und da lagerte eine Bande arabischer Musikanten; an anderen Stellen unterhielten Ganger ober auch Marchenergabler die laufchenden Buborer. Rirgende Unmäßigkeit, nirgende Zank und Streit. Es gab keine Bolizei da: jie wäre auch überflüffig gewesen. Da war überall Rube, Friede, Beiterfeit. Co feiert ber Agopter feine Feite.

Wir stehen nicht an, in biesem Punkte einen schneibenben Gegensau zu fonstatieren zu ben europäischen Volköfesten, bei benen nur zu oft robe Ausartungen, Trunkenheit, Schlägerei u. j. w. eine Hauptrolle spielen.

Indessen eine verhängnisvolle Schattenseite bietet das gesellige und gesellschaftliche Leben im islamitischen Ugupten, die nicht scharf genug gezingt werden kann. Es ist die Unsittlichkeit, die das öffentliche und vor allem auch das Familienleben verpestet. Sie tritt allüberall dem Fremden entgegen, der seinen Fuß an den Nil gesetzt hat. Hier liegt der Krebs-

ichaden des gangen jocialen Lebens in Nanpten, wie im gangen islamitischen Driente. Und für Diesen Rrebsichaben traat ber Islam die Berantmortung. Nicht als ob ber Doran bie Polngamie und sittliche Ausschreitungen. von benen ja die Geschichte des Drients auch vor Mohammed zur Genüge berichtet, erft geschaffen hatte. Rein; aber bas ift verhangnispoll geworben und geblieben, daß ber Islam die geschlechtlichen Ausschweifungen geraberu Und die hat er sanktioniert einmal durch das Beispiel sanktioniert hat. bes wollnitigen Propheten, ber fich in ber 23. Gure bes Doran bie volle Freiheit bezüglich der Bahl von Chefrauen und Rebenweiber reservierte und diese Freiheit in befannter Meise ausnutste. Sanktioniert hat solche Ausschweifungen der Doran ferner baburch, bag er die Polygamie, die doch eine Abirrung von der urfprünglichen, von Gott angeordneten Monogamie war, billigte und erlaubte, statt fie zu verbieten, und, bamit nicht genug, baneben noch bas Ronfubinat mit ben Stlavinnen in unbeschränfter Weise gestattete. Sanktioniert hat auch ber Wlam die Zerstörung ber Che und die Unfittlichkeit durch die unerhörte Leichtigkeit der Chescheidung, so daß der Mann burch das blose Wort: Du bijt entlassen! jede Che trennen und eine neue eingehen fann; und endlich trug und trägt zur Untergrabung ber Sittlichkeit bie grobfinnliche Unsichmückung ber Freuden bes Barabiefes. wie fie ber Doran enthält, bei.

Daß alle biefe Lehren, die bem verhängnisvollsten, niedrigften Triebe der menichlichen Ratur die Freiheit lassen, statt ihn zu beherrschen, wirklich verderblich auf die allgemeine und öffentliche Sittlichkeit gewirft haben und fortwährend wirfen, barüber belehrt jeden Fremden ein Aufenthalt in Manpten, und mare er noch fo furg. Standalos und unfittlich find bie Tange ber Ghamaggi, die bei feiner Bolfsbeluftigung und faft in feinem öffentlichen Raffee fehlen. Nirgends in ber Welt tritt die Broftitution fo offen, jo maglos und ungeniert auf, als in Nappten. Die meiften Lieber, die man heute am Ril singen hört, sind - es ift feine Abertreibung finnlich erotischen und obseonen Inhalts. Was ber Jugend geboten wird, bavon fann man fich überzeugen, wenn man in eins jener Zelte tritt, die bei feinem Tefte, auf feinem Martte fehlen, und in benen ber sogenannte Rarabu (eine Buppe) feine Spänden und Witiden bem Bolfe gum beften giebt; man staunt und traut seinen Ohren nicht, so sittenlos, ja obscon find dieje Wite, die boch vor einem Auditorium, bas meift aus Gliebern bes weiblichen Geschlechts und Kindern besteht, ungestraft vorgetragen merben bürfen. Welch fittenlojes, lieberliches Geschlecht muß aus folder Jugend heranwachsen! Run fommt noch bagn, baß selbst bei religiösen Festen Unfittlichfeit eine große Rolle zu spielen pflegt. Bekannt ift bas größte reli= gioje West außerhalb Rairos, bas Muledfest in Tantah. Zu bemfelben strömt, außer ben Pilgern, die gange Schar ber Ghawaggi und Proftituierten aus Obers und Mittelägypten gusammen, und hier foll sich in einer

unglanblichen Weise das Laster breit machen. Wohl ist es wahr, daß die üblichen Ausschweifungen beim Tantah-Feste aus altheidnischer Zeit stammen, und letzterer mögen manche ausschweisende Bolksbelustigungen am Nil ihren Ursprung verdanken. Aber — es bleibt doch der Vorwurf, den man aus dem Vorkommen und Fortdauern derselben dem Jslam macht, bestehen: diese Religion tritt nicht gegen sittliche Ausschweifungen auf und "hat in den zwölf Jahrhunderten, die sie am Nile herrscht, nicht vermocht, diese schlimmsten Schattenseiten des öffentlichen Lebens zu beseitigen".

Nach bem Gesagten wird man es leichter begreifen, wenn wir das Familienleben, das doch die Grundlage jedes socialen und staatlichen Lebens bilden muß, als durch den Islam in der Wurzel vergiftet bezeichnen. Und diese Bergiftung geschah durch die unwürdige Stellung, die der Islam dem Weibe überhaupt und der Ehefrau insbesondere angewiesen. Wir berühren hier den Punkt, der nach übereinstimmendem Urteile aller Kenner der orientalischen Verhälmisse, welcher religiösen und politischen Anschauung sie sonst sein mögen, der immer wunde Fleck des Islam und auch des öffentslichen socialen und Staatslebens im heutigen Ügypten ist. Ja, wenn im Grade des Ti zu Saktarah seine Gemahlin Neserhotep "die Herrin des Hanfes, die Gebieterin und einzige Geliebte ihres Gemahls" heißt, so zeigt ein Blick auf die durch den Islam geschaffenen Verhältnisse im modernen Ugypten, daß diese Religion das Weib tief, tief von der Hohe, auf der es zur Pharaonenzeit erschint, hinabgestürzt hat. Eine kurze Tarlegung der setzigen Lage des weiblichen Geschlechtes am Nil wird das klarstellen.

Zunächst wird das weibliche Geschlecht nicht in den Schulen unterrichtet, wie wir bereits bemerkten. Bon einer Ausbisdung der geistigen Anlagen und der zarteren Seiten des weiblichen Gemütes ist ebensowenig die Rede, wie von einer Erziehung. Und wie ohne Erziehung, so wird das Mädchen auch ohne Religion groß. Mohammed selbst wollte nicht, daß die Frauen sich im öffentlichen Gotteshause zeigen. Man wird auch heute sehr selten in Ländern des Islam die Frauen die Moschecen besuchen sehen. So ist es natürlich, daß die heutigen ägyptischen Frauen durchgängig nichts weniger als religiös sind. An die Stelle der Religion das beobachtet man täglich — ist der frasseite Aberglaube getreten. Letzterer aber hat noch nie vermocht, die weiblichen Anlagen zu Leidenschaftlichkeit, Sinnlichkeit, Eisersucht und Intrigue zu zähmen, und so wachsen mit dem Mädchen diese verhängnisvollen Schwächen, nicht gehemmt durch die Religion oder doch wenigstens durch Geistesbildung, üppig wuchernd mit auf.

So muß das Madchen als tief unter dem Knaben stehend erscheinen. Und diese Ausicht wird vom Coran sanktioniert, der z. B. in der vierten Sure bestimmt: "daß dem Knaben der Erbanteil von zwei Madchen gesbühre". Gin Mädchen geboren zu haben, gilt nur als unbedeutendes

Glück für eine Mutter: einzig in dem Umstande, einen Sohn zu besitzen, sieht sie ihr Glück begründet. Sehr bezeichnend in dieser Richtung war eine Außerung des Gonverneurs von Assun, der mir auf meine Frage, wieviel Kinder er habe, erwiderte: Kinder habe er nur zwei, die anderen seien sämtlich Mädchen.

Es ist also begreiflich, daß ein derartiges in Geist und Gemüt uns gebildetes weibliches Wesen nicht die eigentliche Lebensgefährtin und Gesnossin des Mannes in Frend und Leid, vor allem nicht in den häuslichen Pstichten und in der Kindererziehung sein kann, wie es doch in einer rechten Ehe sein müßte.

Dieses durch die Jugendzeit des Mädchens grundgelegte Mißverhältnis in der Che wird noch verschärft durch die Art der Eheschließung.

Die Chewerbung geschieht, ohne daß der Mann vorher seine Erwählte gesehen, geschweige benn fie kennen gelernt. Man bedient fich alter Franen. Die die Heirat vermitteln. In febr vielen Wällen wird bas Mähchen bereits als kleines Rind geehelicht und wächst bann erft im Harem bes Mannes heran. Ich fah wiederholt solche noch gang kleine Kinder als Brante im Bochzeitszuge einhergeführt werben. Gelbst in bem Falle alfo. ban ein folder Chebund monogamijd bliebe, ware eine folde Frau gang unfähig, die Vorsteherschaft des Hauses oder die Kindererziehung zu leiten. ebensowenia kounte fie bem Manne mit Rat und Fürforge gur Seite fteben, feine Lebensgenoffin fein. Das ift benn auch in ber That nicht ber Fall. In ben niederen Bolksklaffen und auf bem Lande ist die Kran die Dienerin des Mannes. Das Weib aus dem Volke und das Kellahmeib arbeiten. während der Mann raucht und plaudert: man begegnet oft dem Tellah. ber auf dem Gfel reitet, fein Weib aber geht zu Tug neben bem Tiere ber. Alber auch in den höheren Kreisen steht die Frau thatfächlich tief unter bem Manne. Die speift ber Mann mit ihr, nie erfährt sie von feinen Geschäften und Sorgen. Ja felbst im Tobe ruht sie nicht neben ihrem Manne, sondern durch eine Maner von ihm getrennt.

Freilich ist es wahr, daß thatsächlich die Monogamie die Regel im heutigen Ügypten bildet. Verhältnismäßig wenige Reiche und Vornehme tönnen sich den Lurus von mehreren Frauen gestatten. Man führt diese Thatsache häusig an, um die Familienwerhältnisse des Islam milber erscheinen zu lassen. In Wirklichkeit aber ist auch in solchen Fällen von einer Monogamie eigentlich selten die Rede, da ja durch den Corân es dem Manne freisteht, seine Dienerinnen oder Stlavinnen zu Nebenfrauen zu erheben. Benutzt aber, wie dies doch oft und besonders in den höheren Ständen geschieht, der Mann alle Rechte, die ihm der Corân verseiht, so erhebt er neben der ersten Gattin noch drei andere und darf wieder nach dem Rechte des Corân dieselben, wann es ihm beliebt, verstoßen und durch andere ersetzen. So sind eine Reihe gleichgestellter Frauen vorhanden, und

ein eheliches Verhältnis gegenseitiger, völlig hinopfernder, ungeteilter Liebe ist eine Unmöglichkeit. Die Frau ist nach dem Dorân auch ganz rechtlos. Beklagt sie sich über die Ghescheidung des Mannes, so untersucht der Kadi nicht, ob der Mann auf triftige Gründe hin die Trennung vollzogen, sondern nur, ob er das Wort: ich entlasse dich! vor Zeugen gesprochen. Ist das geschehen, so ist die Ghescheidung rechtskräftig. So ist die Frau durch das Dorân-Recht ganz und gar der Willkür, den Launen des Mannes anheimgegeben.

Ermägt man alles biefes, fo wird man einverstanden sein, bag bie Lage beg meiblichen Geichlechtes und der Frau eine überaus traurige ift. Wir fagen nicht, bag jene Franen biefes ihr Unglud fühlen: ber Doslem forgt ja bafur, baß fie ungebildet bleiben und fo nicht gur Erkenntnis ihrer unwürdigen Lage fommen. Aber das andert nichts an den thatfächlichen Berhältniffen. Thatfächlich aber tann bei folder Lage bes Weibes non einem Geiftesperfehr, von Seelenverbindung zwischen Mann und Weib. also von echter, mahrer chelicher Liebe nicht die Rede fein, und beshalb auch nicht von ebelichem Glücke. Das Leben der Frau verzehrt fich unter solchen Umitanden in Gifersucht, Bank und Intriguen, und, um alledem zu entgeben, fucht ber Mann bas Raffeebaus, bas Geplauber feiner Freunde, ben Tabat und oft genug ben Saichieich auf. Denn eine Bauslichfeit, die ihm das Leben im Saufe angenehm macht und ihn da feffelt, giebt es nicht. Aber auch Kindererziehung ist von folden Müttern nicht zu erwarten, und doch bleiben die Rinder im Sarem, auch die Knaben, bis fie ber, wie wir jahen, erbarmlichen und unfruchtbaren Schule übergeben werden. Wo aber feine eheliche Liebe im höhern Sinne, wo fein gemeinjames Haupt des Hauses, wo feine Erziehung und Bauslichkeit, da ist auch kein gefundes Kamilienleben. Da ift wohl Bater und Mutter und Rind - aber bennoch feine Kamilie; und jo fehlt die Grundlage gum socialen und staatlichen Leben, die die Familie bilden muß, und daber trankt Nanpten, wie jedes Land des Prients, jocial und ftaatlich, und wird frant bleiben, jolange ber Islam berricht.

Und nun haben wir zum Schluß noch eine überaus traurige Ersicheinung im heutigen ägyptischen socialen Leben anzusühren, die aber im Familienleben des Jolam wurzelt — wir meinen die Eflaverei. Freilich, die Stlaverei ist durch die Dynastie Mohammed Alis gesetzlich abgeschaft. Aber wie vieles besteht nicht am Nil trot entgegenstehender Gesetze? Auch das sogenannte Stlavengesetz wurde nur gemacht, um den europäischen Mächten zu imponieren, hat aber an den thatsächlichen Verhältnissen wenig geändert. Auch heute steht der Stlavenhandel am Nil in voller Plüte. Es werden noch immer jährlich gegen 1000 Regerstlaven nach Agnyten importiert, die aus den Gallaländern Afrikas kommen. So besteht das Stlavenwesen sort und wird sortbestehen, solange der Istam am Nile

fortbesteht, benn die Stlaverei hängt, wie gesagt, enge zusammen mit bem islamitischen Familienleben. Mohammeb gab dem Manne bas Recht, seine Stlavinnen wie seine Franen zu betrachten; die rechtmäßigen Franen der höheren Stände bedürsen der Stlavinnen und ebenso bedarf bas Harems= wesen der männlichen Stlaven, der Eunuchen.

Das ist allerdings richtig, daß der Jslam das Stlavenwesen nicht geschaffen hat. Das bestand lange vor dem Jslam. Schon die heidnischen Araber vor Mohammed hatten Stlaven, und bekannt ist, daß schon in alter und ältester Zeit die Kriegsgesangenen als Stlaven verkauft wurden; besonders wurden ja später auch christliche Kriegsgesangene in die Stlaverei geführt. Aber — das ist das Entscheidende, und deshalb ist der Jslam für die heute auch in Ügypten noch sortbestehende Stlaverei verantwortlich zu machen — die Stlaverei wurde durch die Religion Mohammeds nicht beseitigt, sondern im Gegenteil sanktioniert.

Huch bas ift mahr, bag ber agnotische Stlave viel beffer baran ift, als ber Eflave in römischer Reit ober ber amerikanische Sklave unserer Tage. Er hat nicht, wie biefe, harte Arbeiten zu verrichten, und bringt nicht, wie sie, seine Tage unter rober Behandlung zu - im Gegenteil ist nach den Borichriften bes Doran die Behandlung der Stlaven im all= gemeinen eine milbe. Rad jenem gilt ein "glanbiger" Eflave mehr, als ein "ungläubiger" Freier; wenn die Stlavin ihrem Berrn ein Kind aeboren, tann fie nicht mehr verftoßen werben. Es ailt ber Sflave als Ungehöriger bes Saufes, und ba er milbe behandelt wird, so fühlt er fein unwürdiges Los nicht. Aber trotsbem bleibt es mahr: bas Eflavenwesen, biefe unbedingte Abhängigfeit, Angehörigfeit und fnechtische Unterwürfigkeit, in der ein Menich zum andern fteht - ist eine menschenunwürdige Lage, ihr Bestehen ein Schandfleck für jede Nation. Dazu kommt, daß die Erwerbung ber Sflaven, bas Rangen berjelben, bie Sflavenjagt, bie unglaublich brutale Behandlung mahrend bes Transportes in ihrer gangen Entsetzlichkeit fortbestehen, jo daß sich die grenzenlose Erbitterung ber Bolks= ftamme Inner-Afrikas gegen bie Fremben größtenteils aus ben ichenglichen Eflavenjagben, die fie gu erbulben haben, erflart. Mir felbft ergahlte am Nit ein fleiner Timbuftu-Regerfnabe, ben man bort zum Kaufe feilbot, baß man ihn mit Gewalt aus bem Zelte feiner Eltern geraubt und babei feinen Bater, ber fich bem Raube miberfette, getotet habe. Welche ichand= liche Behandlung bie Eflavenmädchen von ben Sandlern zu erdulben haben, weiß jeber, ber nur einige ber Berichte ber Miffionare und Afrikareisenben über die Stlaventransporte gelesen. Und nun fommt noch bagn bas schändliche, dabei menschenmörderische Wesen der Eunuchenmacherei — und auch bie hängt mit bem Solam gujammen, benn ber Sarem wirb von biefen bedauernswerten Menichen gehütet.

Genug - Familie und Eflaverei hangen in Agypten wie in allen

Ländern des Jslam enge zusammen. Solange nicht lettere abgeschafft und erstere reorganisiert wird, fehlt es an der einzigen richtigen Grundslage eines gesunden socialen und staatlichen Lebens. Beides aber ist uns möglich, solange der Jslam, die Religion Mohammeds, die Grundlage der ägyptischen Kultur bleibt. Sie hat die Stellung des Weibes, das Leben der Familie, die öffentliche Sittlichkeit, die socialen Berhältnisse tief unter das Nivean herabgedrückt, auf dem sie zur Zeit der Pharaonen standen, hat sie vergiftet und verpestet und mit ihnen alle wahre Kultur im Keime erstickt.

Wir haben die heutigen mosleminischen Agypter in ihrem Leben und Treiben, ihren Beschäftigungen und Erholungen beobachtet: es erübrigt noch, die Gebräuche beim Tode und Begräbnisse zu erwähnen.

Hat der Tod ein Leben ausgeloscht, so wird alsbald ber Leichnam gewaschen und ber Tote von Klageweibern offiziell beweint. Es werden dann vom Imam ober auch von dem Fakh Suren aus dem Doran recitiert, und unterbessen legt man der Leiche das weiße oder auch grüne Totensteib an.

Das Begräbnis erfolgt wegen ber in jenen heißen Stricken rasch forts schreitenden Verwesung balb nach bem Tobe: ist ber Tob am Morgen einsgetreten, so begräbt man die Leiche bereits am Nachmittage, sonst am folgenden Tage.

Der Sarg besteht aus einer Bahre von brei Brettern; biese bleibt nach oben, nach vorn und hinten offen. Die Leiche wird auf diese Bahre gelegt und mit einem roten Tuche umhüllt, dessen Enden nach vorn und nach hinten aus der Bahre herabhängen. In die Leiche eine weibliche, so wird vorn an der Bahre eine aufrecht stehende Stange angebracht, die, mit einem roten Tuche umhüllt, Schmuchsachen der Verstorbenen trägt. Bor dem Sarge gehen Blinde und arme Männer, indem sie das mosseminische Glaubensbekenntnis singen. Die Bahre wird so, daß der Kopf der Leiche nach vorn gerichtet ist, von Freunden getragen. Es solgt außer den Verwandten und Leidtragenden eine Anzahl Klageweiber, die Gesicht und Brust mit Staub verunreinigen. Dies ist nicht mosleminische Sitte, sondern stammt aus alter Zeit, wie wir früher auseinandersetzen. Diese Klageweiber erfüllen von Zeit zu Zeit die Luft mit den eigentümlich vibrierenden, schrillen Tönen ihrer Klagen.

Der Leichenzug bewegt sich zunächst zur Moschee, mo Gebete fur ben Berftorbenen gesprochen werben, und bann zum Friedhofe.

Diese Friedhöfe unmittelbar bei ben Städten (wie bei Kairo) ansulegen, haben die jetigen Agypter ebenfalls nicht durch ben Jolam geslernt, benn nach mosleminischer Sitte verlegt man jene Stätten weit von ben Wohnorten ber Lebenden hinaus; vielmehr ist auch dies ein noch ershaltener altägyptischer Brauch.

Auf dem Friedhose angelangt, nehmen die Verwandten die Leiche von der Bahre und betten sie in der Tiese der gegrabenen Gruft unter Brettern ein, die dann mit Erde bedeckt werden. Gigentümlich ist die Sorge, daß das Weich auch nicht als Leiche von Fremden gesehen wird. Die weibliche Leiche nehmen, wie ich selche von Fremden gesehen wird. Die weibliche Leiche nehmen, wie ich selche von der Wahre, und während sie im Grabe die Leiche betten, hält man oben über der Gruft ein Tuch aussgebreitet, so daß niemand hineinschauen kann. Erst wenn unten die Leiche mit Brettern gedeckt ist, wird das Tuch entsernt und dann das Grab mit Erde angesüllt. Ist die Leiche bestattet, so betet nan an der Gruft einige Gebete, und nachdem man den Verwandten am Grabe sein Beileid bezeugt hat, entsernt man sich und geht — wie ich östers bemerke — sehr ernst und ruhig, Männer und Frauen getrennt voneinander, nach Hause zurück.

Auf jebem Grabe werden zwei Steine angebracht: neben biesen, so glauben die Mostemin, lassen sich gleich nach dem Begräbnisse die beiden sogenannten Frageengel nieder, um das Gericht mit dem "Gläubigen" abzuhalten: das sind die Engel Munkar und Nektr.

Die Lehre vom Jenseits ist von Mohammed offenbar zunächst bem Christentum entnommen: es sinden sich im Islam die Auferstehung, das jüngste Gericht, Paradies und Hölle. Das Paradies ist überaus sinnlich von Mohammed ausgemalt worden, wie wir bereits bemerkten. Beim jüngsten Gericht spielt merkwürdigerweise Christus die Hauptrolle, wie denn Mohammed auch den Antichrist in seine "Lehre" aufnahm.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Frauen blaue Schleier oder Tücher als Zeichen der Trauer tragen, mährend die Männer keine besonderen Trauerkleider haben. Während man in den Moscheeen, wie wir bemerkt, selten Frauen sieht, sondern fast nur Männer, ist das Verhältnis beim Friedhofsbesuche das umgekehrte. Hier sieht man besonders das weibliche Seschlecht oft und zahlreich vertreten. Man betet hier stundens, oft tages lang an den Gräbern der Toten, und die Frauen tragen dabei Palmzweige in den Händen. Ich würde auch dieses letztere für einen von den alten Agyptern überkommenen Gebrauch halten, wenn ich nicht dieselbe Sitte bei den Mauren Algeriens beobachtet hätte.

Gerade dieser vielsache und lange Aufenthalt bei den Gräbern, wo man auch seine Nahrung zu sich nahm und Spenden an Arme verteilte, hat jene großen Mausoleen hervorgerusen, wie wir sie in den sogenannten Kalisengräbern bewundern.

Ju ben vorstehenden Erörterungen haben wir so oft darauf hingewiesen, daß nicht vom Islam, sondern nur vom Christentum eine Regenerierung der gerade durch jenen tief gesunkenen Kultur Ügyptens zu hoffen ist. Es scheint daher ebenso zweckentsprechend wie interessant, uns zum Schlusse

noch über die Geschichte und jesige Gestalt des Christentums in Agopten einigermaßen zu orientieren. Rebenbei werden uns diese Tarlegungen Gelegenheit bieten, den bisher fast ganz unberücksichtigt gebliebenen und doch hoch interessanten Bruchteil ber heutigen ägyptischen Bevölkerung, die Ropten nämlich, näher kennen zu lernen.

# 7. Geschichte des Christentums in Agnpten.

Daß Ügypten bas erfte Land wurde, bas die Weltreligion bes Seislandes für sich eroberte, verbankt es nicht ausschließlich dem Umstande, daß es dem Geburtslande des Erlösers sozusagen benachbart war; von entscheidender Bedeutung war vielmehr der andere Umstand, daß dieses Landes Bewohner in ganz besonderer Weise zur Aufnahme des Christentums vorsbereitet und empfänglich waren.

Bor allem war die altaanptische Religion felbst ein paedagogus ad Christum, eine Borbereitung auf bas Chriftentum. Wir faben früber, wie ber Glaube an ben Ginen Gott bas Ur- und Grund Dogma ber Retu-Religion war, und wie felbit bann, als im Bolte bereits ber fraffeite Aberglaube und Götzendienst Plat gegriffen, in den Kreifen der Priefter und Gebildeten die monotheistischen Abeech fich erhalten hatten. Daneben hatte jene ägnprifche Religionslehre frets ben Unterschied zwischen Gut und Boje icharf betont, hatte die Wahl zwifchen beiden in die Willensfreiheit ber Menichen gelegt, lehrte eine Fortbauer ber Geele nach bem Jobe, ein Gericht, eine Bestrafung ber Bojen und Belohnung der Guten durch ben richtenden Gott, und jelbst gang specielle Lehren bes Chriftentums fanden Unknüpfungspunkte in ber aanptifchen Religion, jo bie Dreieinigfeitslehre in den göttlichen Triaden, besonders ber bes Dfiris, ber Bis und bes Horus und in ber ausgeprägten Trinitätslehre bes Gerapisfults 25; ja jogar die Lehre von der Erlojung munte den Nanptern, die in der Dürismnthe einen über Tob und Gunde triumphierenden Gelden kannten. leicht verständlich und annehmbar erscheinen. Ebenso lebten, wie wir früher jaben, unter ihnen noch dunkle Erinnerungen an Gundenfall und Erbfunde fort. Dagu fam bann ber tiefe Ernft, ber jene Religion burchzog und auch das Leben, Ginnen und Denken ber Agnpier beherrichte, jo bag bas Leben ihnen nur eine Wanderschaft mar, beffen Ziel und Ende ber Tob und bas ewige Leben; biefer Ernft hatte, besonders in fpaterer Zeit, bei ihnen einen erstaunlichen Buggeift ausgebildet. Berodot fah 3. B. in Buffris beim Bisfefte Taufende fich felbit peinigen, um ber Leiben bes Diris und ihrer eigenen Gunbhaftigfeit willen.

Un die religiösen Doftrinen und Gebrauche bes großen Saufens glaubten die Gebilbeten nicht mehr; ihren geläuterten Begriffen mußten die

chriftlichen Lehren sehr willfommen sein; aber auch was das Volf betrifft — die Wahrheiten des Chriftentums traten auch ihm überwältigend entgegen.

Mis das Milland in des römischen Kaisers Augustus Sände fiel. standen seine Bewohner auf febr niedriger Stufe: sie waren fast brei Sabrhunderte lang wie Eflaven behandelt und burch Abaaben und gransames Regiment gebrückt worden, ihre Anzahl hatte sich gemindert, ihr Wohlstand war dahin. Das Christentum aber ift, wie keine andere Religion, eine Religion ber Bedrückten und Armen, und fo mußte es begierig von dem äanptischen Bolke aufgenommen werden. In der That fand Christi Behre gunächst unter den Armen und Ungelehrten Berbreitung, so ban nach Drigenes die Ungläubigen spöttisch jagten: nur die Unglücklichen. Gebrückten. Berachteten und Gundevollen nehmen die Religion Jeju an 29. Gerade weil dies der Beginn der Christianisierung Nanntens mar, erfahren mir über ihren Verlauf jo wenig bei den gleichzeitigen Hiftorifern, die fich wohl um ben Sof und die Regierung, nicht aber um das Treiben des armen Bolfes fummerten. Fügen wir nun noch hingu, daß Agupten bamals berielben Berrichaft unterstand, wie Palästing, nämlich ber römischen, und daß in Alerandrien seit langer Zeit gahlreiche jüdische Gemeinden bestanden, in denen sich allmählich die israelitischen Glaubenslehren mit abendländisch-griechischen, besonders platonischen Ideen verbunden hatten, welche Verbindung in vielen Runften unbewußt den driftlichen Wahrheiten porgearbeitet batte - jo begreifen wir, wie es fam, daß bas Land, in dem der Beiland ichon als kleines Knäblein geweilt, so auffallend rasch und allgemein feine Lehren, das Chriftentum, annahm. Der Glaube an Ammon-Ra hatte ehemals den Bestrebungen, eine unterägyptische Gottheit in Theben einzuführen und jo gur Reichsgottheit zu machen, widerstanden, gegen ben Sonnenkult ber Perjer und jelbst gegen ben judischen Mono-. theismus batte er Front gemacht, die griechischen Eroberer faben sich genötigt, diesem Glauben fich anzuschließen, ein Alerander der Große ließ fich für einen Cobn bes Ummon erklären - aber bem Chriftenglauben vermochte die Lehre von Ammon nicht zu widerstehen.

Nach Eusebins' <sup>30</sup> Bericht und der koptischen Tradition wurde das Evangelium zuerst durch den hl. Markus, den Evangelisten, im Nilkhal verkündet. Die erste christliche Gemeinde entstand in Alexandrien, dessen erster Bischof Ammianus (um 60 n. Chr.) war. Schon zur Zeit des Kaisers Hadrian (117—138) war die Zahl der ägnptischen Christen so groß, daß der Kaiser in einem Briese an den Konsul Servianus ihrer Erwähnung thut <sup>31</sup>. In diesem vielbesprochenen Briese nenut der Kaiser die Christen Serapisverehrer, und von letzteren sagt er, sie seinen Grunde Christen. Wenn dieser merkwürdigen Behauptung überhaupt etwas mehr wie Unkenutnis zu Erunde liegt, so kan der Kaiser dabei nur die

#### 7. Geidichte bes Chriftentume in Agupten.



Ber Banm der seligiten Bungtran im Bassangarten von Matarjeb an der Bielle, wo die mit dem Behistinge geruht haben soll.

ganz oberflächliche Ühnlichteit der Trinitätslehre beider im Ange gehabt haben 32.

Unter Marc Aurel (161—180) war jedenfalls das Christentum am Nil schon sehr ausgebreitet. Das solgt aus der Thatsache, daß der Bischof Demetrins von Alexandrien zu dieser Zeit schon drei Unterdischöse ernennen konnte, während er selbst den Titel Patriarch von Alexandrien führte. Im dritten Jahrhundert weihte der Patriarch Theonas dereits eine Marienstirche in Alexandrien ein; es war die erste christliche ägyptische Kirche, in der öffentlicher Gottesdienst stattsand. Zur selben Zeit sah sich der Patriarch Heraldas bereits veranlaßt, statt der discherigen drei, nicht weniger als zwanzig Unterdischöse für Ägypten einzusehen, denn auch in die Thebais war damals bereits das Christentum gedrungen. Seine Grenze sand es aber sedenfalls im Süden an den heidnischen Blemmyern, die erst im sechsten Jahrhundert die christlichen und zwar monophysitischen Lehren ansnahmen.

Es fonnte nicht fehlen, daß das Christentum mit seinen neuen geistigen Elementen in Alexandrien, das, wie wir sahen, damals der Sitz der Wissenschaften, der neuplatonischen Philosophie und der jüdischen platonissierenden Theologie war, bald eine große geistige Bewegung hervorrief. Schon unter Kaiser Kommodus (180—192) wurde dort eine Schule christlicher Wissenschaft gegründet, die berühmte Katechetenschule, deren Gründer und erstes Haupt Pantänus war. Unter ihm und seinen Nachsolgern, deren berühmteste Klemens von Alexandrien und Origenes waren, gingen an dieser Hochschule Christentum und Wissenschaft sast durch zwei Jahrschunderte Hand in Hand. So hat Agypten nicht nur den Ruhm, das erste christliche Neich oder Land geworden zu sein, sondern auch den, die erste Schule christlicher Wissenschaft beseisen zu haben.

Neben bieser dristlichen Hochschule bestand aber auch eine heidnische Gelehrtenschule in Alexandrien. Hier lehrten die Vertreter des sogenannten Reuplatonismus, dessen Vegründer der zum Heidnen übergegangene Christ Ammonius Satkas war, der durch Verschunelzung der aristotelischen mit der platonischen Philosophie eine rein wissenschaftliche Verwertung der christlichen Lehren versuchte. Die vorzüglichsten Vertreter dieser Richtung waren Plotinus, Heremins, Origenes (wohl nicht der Kirchenvater) und Longinus.

Es war natürlich, daß die christliche Kirche am Nil ebenso, wie anderwärts, von den Verfolgungen der Heiben, besonders auch der römische heidnischen Kaiser zu leiden hatte.

Der erste Angriff geschah burch ben Kaiser Severus (193—211), der in dem Wachstum der christlichen Kirche eine Gesahr für seine Politif erblickte. Er erließ daher das Gbikt, wodurch der Übertritt zum Christenstum und ebenso der christliche Gottesdienst verboten wurden. Das war

ein harter Schlag für die ägyptische Kirche, die bereits so ftark mar, daß 3. B. das Delta geradezu wie mit Gemeinden übersät erschien. Mit Recht flagte damals Tertullian 33, der Apologet, daß, mährend der Kaiser den Agyptern die Berehrung von Kühen, Krokodilen u. j. w. gestatte, er einzig die bestrafe, die vor dem Schöpfer und Herrscher der Welt sich beugten.

Nun begann auch Agnpten seine Beisteuer zum Blute ber Marthrer, bem "Samen bes Christentums", zu liefern. Leonidas, ber Bater bes Drisgenes, die Jungfran Potamiana und ihre Mutter Marcella waren bie ersten driftlichen Blutzeugen am Nil.

Die erfte allaemeine Chriftenverfolgung fand unter Raifer Decius (249-251) fratt. Gie mar besonders in Alexandrien furchtbar. Damals floben die Chriften vielfach in die Wuffe und zum Sinai, wo fie bann häufig von den Arabern gefangen und als Eflaven vertauft murben. Much unter Kaifer Balerian (253-260) fab Naupten eine Chriftenperfolgung. Die langite und harteite aber war hier, wie überall, die Diofletianische. 3m Rahre 304 erichien bas faiserliche Ebift, wonach famtliche driftliche Kirchen niedergeriffen, die Chriften aus ben Umtern perbrangt und die Foltern gegen fie angewendet murben. Biele Chriften floben bamals nach Enrien, aber auch fehr viele frarben ben Marteriob. Unter biefen find zu nennen; ber Bijchof Betros von Alexandrien und feine Presbnter Kauftuß, Dios und Ammonios, ber Bijchof Philegs non Thmuis in Unterägnpten, ber Tertesfritifer bes Reuen Testamentes Beinchios, die Bischöfe Lachomius und Theodorus, ber kaiferliche Zollverwalter Philoromos in Alexandrien, und auch die hl. Katharing pon Mes randrien. Damals mußten auch die driftlichen Bibelhandichriften verbrannt merben.

Wohl war des Diokletian Nachfolger in Ügypten, der Kaiser Gaslerius, den Christen milde gesinnt; aber dessen Nachfolger Mariminus trat ihnen wieder mit großem Hasse entgegen. Mit Recht nannten die Christen am Nil die Zeit seit dem Edikte des Diokletian dis auf Konstantins Resgierungsantritt (324) die Ara der Märtyrer und gründeten darauf später ihre Zeitrechnung dis zur Herrschaft der Araber (641); diese Zeitrechnung ist heute noch dei den monophnitischen Athiopen in kirchlichem Gebrauche.

Trog bieser Verfolgungen, die, wie 3. B. die Tiokletianische, in Agnoren noch grausamer waren, als anderwärts, machte das Christentum stetig Fortschritte, und nach des Kaisers Julian, des letzten kaiserlichen Christenfeindes, Tode (363) gehörte thatsächlich ganz Agnoren dem Christentume an.

Die Christenversolgungen hatten am Nil auch eine Frucht bes Christentums zur Reife gebracht, die seitbem sich bemselben überall bleibend, ja unlöslich verband: in der Versolgung des Decius tritt in der Thebais zuerst das christliche Mönchtum auf. Viele Christen flohen in die Büste

und bargen sich in den Pharaonengräbern der Thebais, die nun die Rellen ber erften driftlichen Monche wurden. Noch heute findet man Spuren ihres Aufenthaltes an ben Wänden biefer Graber 34. Und wer fie besucht hat - biefe Graber bes Affafin und Biban-el-Melut, biefe oben Felfenvartieen, wo kein Salm wächft, diese Regionen, so glübend beiß, "baß fein Luftchen hier eine Welle schlägt", Diese Grabeshöhlen, so unbeimlich aron und finfter und leer - ber wird ba, wie ich, gedacht haben: ben Männern, die fich zu religiöfen Betrachtungen und Ubungen bierhin guruckzogen, muß es ernft, sehr ernft gewesen sein mit ihrer Weltentsagung und opfervollen Auruckaezogenheit. Sier in biefer Wüfte lebten bie frommen Einsiedler, ein hl. Antonius, ein hl. Baul von Theben u. a. Schritt weiter, und man baute gemeinsame Wohnungen mit gablreichen Bellen - folch ein Kloster baute auch ber hl. Lachomius auf ber Milinsel Tabennä, und er war es, der die erste Ordensregel verfante. Nebenbei bemerkt. ift selbst ber noch heute übliche Name "Ronne" ägyptischen Ur= fprungs, benn biefes koptische Wort ist mit bem lateinischen castus gleich= bedeutend.

Man hat die Wurzeln des driftlichen Mönchtums in den Büßerzellen bei bem Serapis-Tempel finden wollen; gerade in unseren Tagen hat diese Unsicht immer mehr Unhänger gefunden. In der That finden wir einige Rlaffen ber ägyptischen Priefterschaft, Die sich in Die Ginsamkeit guruckzogen, in Zellen wohnten, in harten Betten schliefen, eine höchst einfache Kleibung trugen, sehr nüchtern lebten, dreimal des Tages sich wuschen und Gebete verrichteten, sich bes Rleischessens enthielten und ihr Leben in Stubien und religiösen Betrachtungen gubrachten. — Trots biefer äußern Uhnlichfeit beruht aber das chriftliche Monchtum entschieden nicht auf Nachahmung biefer ägyptischen Zellenbewohner. Mit bemselben Rechte könnte man behanpten, daß die driftlichen Anachoreten dem Beispiele ber Auben gefolgt maren. Denn auch bie Gefte ber Gffener am Usphalt-Gee in Balaftina lebte ein zurückgezogenes Leben ber Enthaltsamkeit, und auch westlich von Alexandrien am Mareotischen See treffen wir eine Angahl hellenistischer Juden, die sogenannten Therapeuten, von denen uns Philo berichtet, daß sie einzeln in Zellen wohnten und die Welt verlassen hatten, um sich gang ber Betrachtung bes göttlichen Wesens zu widmen. Aber weber die einen noch die anderen gaben ben ägyptischen Chriften die Idee ein, sich von der Welt guruckzuziehen und ihr Leben der Betrachtung und religiojen Studien und Ubungen zu weihen. Diefe Boee ift vielmehr vom Stifter bes Chriftentums feinen Jungern felbst gegeben worden. Mis bie ägnptischen Ginfiedler alles verliegen und ihr Leben in bem Streben nach eigener Bervollfommnung zubrachten, folgten fie nur ber Mahnung bessen, der gefagt: "Willst du vollkommen sein, so verkaufe alles, mas du haft, gieb es ben Urmen und folge mir nach!" — Es entsprang biese Institution bem Geiste bes Christentums, und ohne benselben, ohne sein Sonnenlicht, bemerkt sehr richtig Ebers, wurden aus diesem Anachoretenstum nur Baume mit tauben Früchten erwachsen sein.

Die Rahl biefer Anachoreten und Monche muchs balb bebeutend: nach Matrizi maren zur Zeit ber grabischen Invasion noch 86 koptische Klöster In dem ermähnten Rlofter auf der Riliniel Tabenna follen anfangs bes fünften Sahrhunderts gegen 50 000 Monche und Anachoreten zur Zeit bes Ofterfestes persammelt gewesen fein, und bie Zahl famtlicher Monche und Anachoreten Agnotens wird auf 100 000 angegeben. Naturlich fehlt es nicht an solchen, die diese "für die Mitmelt nurlose" Buruckgezogenheit jo vieler ehelog bleibender Männer für ein Unglück und einen Hauptgrund des Berfalles des Landes erklaren. Bas indeffen die Angahl betrifft, fo ift es bekannt, daß die Schriftsteller jener Zeit, bejonders die bnantinischen Historiker, sich in gewaltigen Übertreibungen gefallen, jene arone Rabl also burchaus nicht feitsteht. Und bezüglich bes Strebens jener Manner macht Ebers bie treffende Bemerkung: "Wer einen bl. Laulus, Antonius, Hilarion u. f. w., diese starken Naturen, die ihren Kampf um Die Seligkeit fern von ber Welt unter Not und Schmerz burchringen gu muffen meinten, für mußige Schwarmer erflart . . ., wer die von Bifionen beimaesuchten Klausner, die ihren Rücken mit der Geifiel gerfleischten und Reuschheit und Armut und jede Schmach nicht nur gebuldig, sondern freudig hinnahmen, weil der, bessen Kreuz sie trugen, noch schwerer gelitten als fie, für Tollhäusler und die anachoretische Bewegung für nichts anderes, als eine Krankheit des Volksgeistes halt, der versteht eben nicht iene tanferen Ringer . . . ber fennt nicht die Geschichte. Gerade die Gieichichte berichtet uns auch von fehr gelehrten Monchen, Die wiffenschaftlich wertvolle Schriften verfagten. Wir erinnern nur an ben bl. Mafaring, ber 50 Homilien hinterließ, an Evagriuß, ber über die anoftische Philofophie ichrieb, und an Palladios, ben Berfaffer einer Geschichte ber agup= tiiden Klöiter."

Auch sonft blühte damals am Nil chriftliche Wissenschaft; an der . durch Pantänus gegründeten Katechetenschule wirften als Vorsteher Diosnysins und sein Nachsolger Pierios, welcher "der neue Origenes" genannt wurde, und bessen Nachsolger Theognostos, Serapion und Petros. Es entstanden durch die Mönche der Thebais drei koptische Übersetzungen des Neuen Testaments, und zwar in den drei koptischen Dialekten: die saidische (im oberägyptischen Dialekt), die baschmurische (im Dialekt des Delta) und die sogenannte koptische (im memphinischen Dialekt); außerdem lieserten diese Mönche viele griechische Handschriften des Allen und Neuen Testaments, serner Lebensgeschichten berühmter Märtner und Heiligen, Abschriften von Werken der Kirchenväter und Ritualbücher. — Bei dieser Gelegenheit dürsen wir die Verdiensten nicht unerwähnt lassen, die sich diese christlichen

14\*

gelehrten Mönche um die ägyptische (foptische) Sprache erwarben. Zur Abertragung der Heiligen Schrift ins Koptische bedieuten sie sich nämlich des griechischen Alphabets, dem man die erforderlichen sechs koptischen Lautzeichen beifügte. So blieb die altägyptische Sprache erhalten, während sie immer mehr aus dem Gebrauch und Gedächtnis des Volkes verschwand. Klemens von Alexandrien hat die altägyptische Schriftsprache zum Gegenstande eingehender Studien gemacht und ganz richtig drei Arten derselben herausgesunden: die hieroglyphische, hieratische und epistolare 35.

Trokbem, daß bas Chriftentum in Nanvten fo raich Wurzel gefaßt. und trots der heftigsten Verfolgungen bald das gange Land erobert hatte - so war biese Bewegung boch von fehr beftigen geistigen und religiosen Gegenbewegungen und Kämpfen begleitet, deren Centrum Alexandrien mar. 11m bies zu begreifen, burfen wir nicht vergessen, bag in Mergnbrien noch bis Ende bes vierten driftlichen Sahrhunderts am Gerapistempel bie alt= äanptische Religion ihren Rultus und ihre Verteidiger hatte, und bag biefe Stadt feit ben Beiten ber Ptolemaer ber Sits ber beidnisch-griechischen Gelehrsamkeit und zur Zeit ber römischen Raiser bes sogenannten alerandri= nischen Platonismus war, ber die beiben großen griechischen Sufteme, die aristotelische und platonische Philosophie, zu verschmelzen und bies neue Snitem gur Berrichaft auf geiftigen und religiojem Gebiete gu bringen fich bemühte. Durchblättert man die Geschichte Alexandriens zur Zeit ber ersten driftlichen Jahrhunderte, so gewinnt man ben Gindruck, bag bie bortigen ägnptischen und griechischen Gelehrten fühlten, daß mit dem Christentum neue Grundlagen der geiftigen und socialen Rultur in die Welt eingezogen waren, und daß es galt, die altheidnischen Rulturelemente gegen Die driftlichen zu verteibigen. Dazu kam bann, bag biefe Stadt ein für boamatische und philosophische Streitigkeiten fehr gunftiger Boben mar. "Merandrien mar die Stadt ber Disputanten, Kritifer und Silbenstecher". und die Händelsucht des alexandrinischen Mischvolkes war von jeher weltbekannt. Bubem hatten die ägyptischen Christen trot ber Annahme bes Christentums weder ihren aftrologischen Musticismus, noch auch die abitrafte, spekulative Theologie abgelegt, und so mußte es bald zu heftigen Streitigkeiten und zur Aufstellung spekulativer, driftenfeindlicher Sufteme Bergeffen wir aber nicht, worauf treffend auch Gbers hinweift, ban, jo kläglich biefe Streitigkeiten auch oft erscheinen mögen, fie boch beweisen, wie tief ergriffen und gang burchbrungen von religiöser Aberzeugung und Empfindung bas Leben jener Zeit mar.

Rur furz können wir hier die Bestrebungen der ägyptischen Gegner bes Christentums berühren.

Nach Philostratus 36 fam zur Zeit bes Kaisers Bespasian (69-79) Apollonius von Thana an den Nil und suchte durch vorgebliche Wundersthaten die Wunder Zesu in Schatten zu stellen — ein Bersahren, das in Agypten Erfolg versprach, ba hier solche abergläubische Praktiken von jeher sehr im Schwunge waren 37. Dazu kam, bag ber Kaiser Bespasian bei seinem Aufenthalte in Agypten ihn öffentlich als Bunberthater anerkannte.

Bon feiten ber heibnisch-philosophischen Spekulation, ber jogenannten Sinoiis, famen bann andere Angriffe. Go hatte ber erfte Gnoftifer, Gerinthus, ber eine Emanation von jogenannten Nonen, beren bedeutenbfier Chriffing fei, fehrte, sange Beit in Nanvien gelebt. Der eigentliche Bearunder ber Gnofis, Bafilibes, ber eine Emigkeit ber Materie und ebenfalls eine Smanation von Nonen aus bem ewigen Gott lehrte, war gwar ein Sprer, hatte aber lange Beit in ber Rabe pon Merandrien gugebracht, und feine Schüler maren meift Nanpter. Gin anderer Alexandriner, Karpokrates, mar Grieche und fente Chriffus auf Gine Stufe mit ben Grunbern ber griechischen Philosophenichulen. Des Gnofifers Balentinus Lehre, ber 30 Nonen annahm, fand hauptsächlich in Ober- und Unteraanpten Berbreitung. Epater befampfte Gelius, ein Gvifureer aus Ilerandrien, bas Chriftentum, indem er nachzuweisen suchte, ban bas leptere nichts Renes bringe, ba auch die Manpter nur Ginen Gott gekannt hatten. In Oberägnpten verbreiteten fich nach Klemens von Merandrien 38 die icon in der Beiligen Schrift genannten Doketen, welche annahmen, Beins habe nur einen Scheinleib gehabt. - Dieje Angriffe riefen auf driftlicher Seite natürlich miffenichaftliche Entgegnungen bervor, und jo verbanken wir ihnen das Auftreten einer Reihe driftlicher Apologeten am Nil. Die bedeutenbfien unter ihnen find ber Martyrer Auftinus (+ 165), ber in Merandrien studiert hatte, die Borsteher ber Katechetenschule Athenagoras und Dionnfing, ber berühmte Origenes, ber Gegner bes Gelfus, und ber hl. Klemens von Alexandrien - alle bedeutende Zierden driftlicher Gelebriamfeit.

Schon in biesen Streitigkeiten ber ersten christlichen Jahrhunderte hatte es hie und da nicht an Gewaltthätigkeiten gesehlt, und zwar finden sich solche auf beiden Seiten, wie denn 3. B. die heidnische Philosophin Hypatia, die letzte Vertreterin der plotinischen Schule, unter Kaiser Theososius der Volkswut der Christen zum Opfer siel. Ganz besonders aber nahm der religiöse Kampf einen gewaltthätigen Charakter an, als im vierten Jahrhundert der bekannte christologische Streit ausbrach, der nur zu bald eine politische Färbung erhielt.

Der hristologische Streit hatte bekanntlich in Alexandrien, wo Arins, ber die Gottheit Christi leugnete, Priester war, seinen Ansang genommen. Sein Gegner, der große Athanasius, Erzbischof von Alexandrien, ging zwar als Sieger aus diesem Streite hervor, da das Konzil von Nicaa im Jahre 325 die Jerlehre des Arius verurteilte; aber der Streit war damit nicht beendet. Der Patriarch Nessonius von Konstantinopel wollte die irdische Erscheinung Christi nicht als eine gottmenschliche auerkennen, eine

Ansicht, die unter den ägyptischen Mönchen zahlreiche Anhänger fand. So sah sich der Patriarch Cyrillus von Alexandrien veranlaßt, in diesen neuen Streit sich zu mischen, dis auch diese Jrrlehre und zwar auf dem Konzil von Ephesus 431 verurteilt wurde. Es ist interessant, daß an diesem Konzile bereits 50 Bischöfe der ägyptischen Kirche teilnahmen. In der That ist diese Zeit die Glanzperiode der letztern.

Restorius starb in Oberägypten in der Verbannung. Der Gegensatz aber zu seiner Lehre von der Trennung der beiden Naturen in Christus rief eine Übertreibung der Lehre von der sogenannten hypostatischen Verseinigung in Christus hervor, so daß man die göttliche und menschliche Natur sich gemischt vorstellte, und letztere von ersterer absordiert oder beide zu einer Mischung, in der die einzelnen Naturen nicht mehr kenntlich waren, vermengt sich dachte. Die erstere Ansicht vertrat Eutyches, der Patriarch von Konstantinopel, und ähnlich dachte Dioskur, der Patriarch von Alexandrien; man nennt diese Jrrlehre die monophysitische, und diese hatte zahlreiche Anhänger in Ägypten.

Bier beginnt nun ber Streit eine politische Farbung anzunehmen: ber Raifer und die Regierung ftanden auf Seite ber Kirche, die auf bem Rongil von Chalcebon 451 die neue Arrlehre des Eutyches verurteilte, die Masse bes Volkes aber war monophnitisch gesinnt und hielt an bieser irrigen Ansicht um so hartnäckiger fest, als ber verhaßte byzantinische Sof firchlich gefinnt mar. Ginen Ausbruck fand biefe politischereligiöse Barteistellung baburch, baß bas Bolf bie Anhänger ber kirchlichen Lehre Melfiten, b. i. Königliche ober Hofvartei, sich felbst aber Gypten (ober Ropten), b. i. Nanpter nannte, und biefen Namen "Ropten" haben bie aanptischen Chriften bis beute behalten. Go begreift es fich, bag ber Ginn aller Melt bamals fo fehr mit firchlichen Dingen beschäftigt mar, bag auch ein eigentlich politischer Streit gang bie Korm eines theologischen Bekehrungsgeschäftes annehmen konnte. Das war allerdings traurig genug, aber, wie gesagt, die allgemeine Teilnahme an theologischen Kontroversen beweift auf ber andern Seite auch wieder die Innigkeit bes Glaubenslebens jener Tage.

Unenblich widerlich aber bleibt die Erscheinung, daß man in jenem Streite auf beiden Seiten die Anwendung von roher Gewalt nicht scheute, um die eigene Überzeugung durchzusehen. Besonders Alexandrien war Zeuge solcher Gewaltthätigkeiten. Darüber kann man sich eigentlich im Grunde nicht wundern, denn warum sollte den zanksüchtigen Ügyptern nicht ein christlich=theologischer Lehrsatz ebensogut eine Veranlassung zum Blutzvergießen sein, als die alten Streitigkeiten über den Upis=Stier es so oft gewesen? Die Religion war wohl eine andere geworden, nicht aber der Nationalcharakter ein anderer 39. Besonders die Alexandriner waren berüchtigt, daß sie sogar wegen der nichtigsten Dinge oft Streitigkeiten, Auss

läufe u. j. w. hervorriefen, die mit Mord und Totichlag endeten. Co ergablt Bollio 40, bag ber römische Senat febr oft burch ben Leichtfinn ber Meranbriner gefährbet mar. "Die geringste Kleinigkeit, wie eine auker acht gelaffene Boflichfeit, ein unbequemer Plat im Babe, ein Saufen Schutt ober felbit ein paar alte Schube auf ber Strafe reichten bin. ben Staat in Gefahr zu bringen und machten es notwendig, Strafenauflaufe burch Truppen auseinandersprengen zu laffen." Dieje Schilberung Pollios erkfart io manche Gewaltthat, die wir in ben Stragen Alexandriens fich mährend biefer theologischen Rampfe abivielen feben. Schon im arianischen Streite hatte ber Bijchof Georgios von Merandrien, ber Geaner bes hl. Athanajing, Berbannung und Mord gegen die kirchlich Gefinnten angemandt. es murben gablreiche Briefter und 15 Bischofe, die dem Kongil pon Ricaa anhingen, nach ber Großen Daje verbannt, Mord und Rolter gegen ihre Anhänger in Anwendung gebracht, so bag Theodoret 41 biefe Berfolgung, in ber allein 30 Bischöfe ihr Leben eingebüht haben follen, für graufamer als alle heidnischen, mit alleiniger Ausnahme ber biokletianiichen, halt. Wohl burch berartige Vorgange vorsichtig gemacht, hatte ber Raifer Leo I. im neu ausgebrochenen driftologischen Streite fich an die Hauptbischöfe ber Christenheit gewandt, um ihren Rat einzuholen, und biefer hatte ihrer Aberzeugung und Bflicht gemäß gelautet, ber Kaifer moge keinen Bischof von Alexandrien anerkennen, der dem Konzil von Chalcedon seine Unterwerfung versage 42. Kaiser Leo I. hatte ichon einmal in Alerandrien mit Waffengewalt Frieden ichaffen muffen, als ber Patriarch Proterius von einer Bande Aufrührer niedergehauen murbe. Der Ginigungs= versuch bes Raijers Zeno verfehlte seine Wirkung: Agypten blieb ber Berb bes Monophnitismus, und diefer firchliche Gegenfatz wurde immer mehr burch ben nationalen verhängnisvoll geschärft. Durch Kaiser Justinian wurde bann im Jahre 551 über bas fast ganglich monophysitische Land ein griechisch-orthodorer Patriarch gesett, und das war den monophysitischen Agpptern ber Unlag zum endgültigen Abfall, ben fie baburch fonftatierten, daß fie fich einen eigenen monophysitischen Patriarchen mählten.

Gewiß — es hat in bieser Zeit an Roheiten, auch auf firchlicher Seite, nicht gesehlt; doch wäre es unrichtig, zu glauben, diese Wirren hätten das firchliche und christliche Leben am Nil untergehen lassen. Tressend bemerkt dazu Ebers, daß eben die Historiker uns nur von jenen wüsten Kämpsen berichten, aber nicht von dem vielen Erhebenden, welches das Christentum geschaffen. Es sei hier nur darauf ausmerksam gemacht, daß gerade zu der Zeit, wo die monophysitischen Wirren am ärgsten wüteten, in Ügypten musterhafte, edle, kirchlich gestunte Männer, wie Makarius in der Sceisschen Wüste († 390), Isbor, der Abt von Pelusium († 440), der hl. Nilus, einer der geistreichsten Vertreter des Mönchtums, der blinde Didymus, Vorsteher der Katechetenschule von Merandrien († 395), der

durch seine Gelehrsamteit wie durch seinen Eiser eine Zierde der Kirche war, lebten.

Übrigens ist es feine Frage, daß besonders Alexandrien infolge Dieser kirchlichenationalen Kämpfe großen Schaben litt. Nach ber Zeit bes bl. Athanafius lag die Wiffenschaft Merandriens in Händen ber Beiben: um 378 wurde die berühmte Ratechetenschule geschlossen. Unter Raiser Austinian wurden auch die letten heidnischen Gelehrten aus Merandrien Unter ihnen gab es zur Kaiserzeit noch manche bebeutende Männer, so die Mathematiter Theon, Pappos, Diophantes und Beron. die Grammatifer Balerius Bollo, Balerius Diodorus, Apollonios Dustolos u. a. und der Historifer Olympiodorus. Die berühmte Merandrinische Bibliothet, die nach dem Brande der älteren bei Gafars Eroberung burch die Pergamenische ersetzt mar, mar bei den Strafenkampfen, besonders unter Bischof Theophulus, ber bie Serapisstatue im Serapistempel gerftoren ließ, erbrochen und großenteils zerftreut worden. Was von Wiffensund Runftschätzen noch vorhanden war, flüchtete man nach Bnzanz. Alexandriens Ruhm war dahin. Auch materiell ging es balb zurück. Der Kanal zwischen Bubaftis am Nil und dem Roten Meere, den Necho beaonnen und die römischen Raiser restauriert hatten, murde von Mitte bes sechsten Sahrhunderts an nicht mehr befahren 43. Freilich waren die Griechen und Romer unter ber Regierung bes Raifers Claudius mit bem fürzern Wege nach Indien durch Nanpten befannt geworben 44, ber auch bie Handelsstrafe blieb bis zur Entbeckung bes Seeweges nach Oftindien. Aber die schlechte buzantinische Verwaltung und die Selbstsucht der Statthalter hinderten ein Gedeihen Napptens. Man vernachläffigte die Rilbewässerung: unter Kaiser Claudius wurde ber lange unbenutt gebliebene Möris-Gee burch ben Ginbruch seiner Damme zerftort. Go gingen Ernte, Musfuhr, Sandel und Industrie gurud. Dazu kamen wiederholt Best und Hungersnot über bas durch die firchlich-nationalen Kämpfe und durch Aufstände ohnehin sattsam geplagte Land.

So ist es begreiflich, daß der Kalif Omar auf das Nilland seine Augen richtete; sein Feldherr Amru ersetzte, was jenem an Entschlossenheit sehlte. Die Welt sah damals das klägliche Schauspiel, wie ein christliches Bolf, um einer verhaßten christlichen Herrschaft zu entgehen, sich den erstlärten Feinden seines Glaubens und seiner Kultur in die Arme warf. Der monophysitische Bischof Benjamin von Alexandrien selbst ermunterte die Agypter, zu den Moskemin überzugehen, um der byzantinischen Herrschaft ein Ende zu machen; und der kaiserliche Statthalter Makaukas ging mit treulosem Beispiel voran und stellte als Bedingung der Übergabe ausdrücklich sest, daß mit den Griechen nicht eher Friede gemacht würde, als dis dieselben alle zu Sklaven gemacht wären und ihr Vermögen als Beute erklärt sei. So zog am 10. Dezember 641 Amru, der Feldherr



Inneres einer koptischen Lirde.

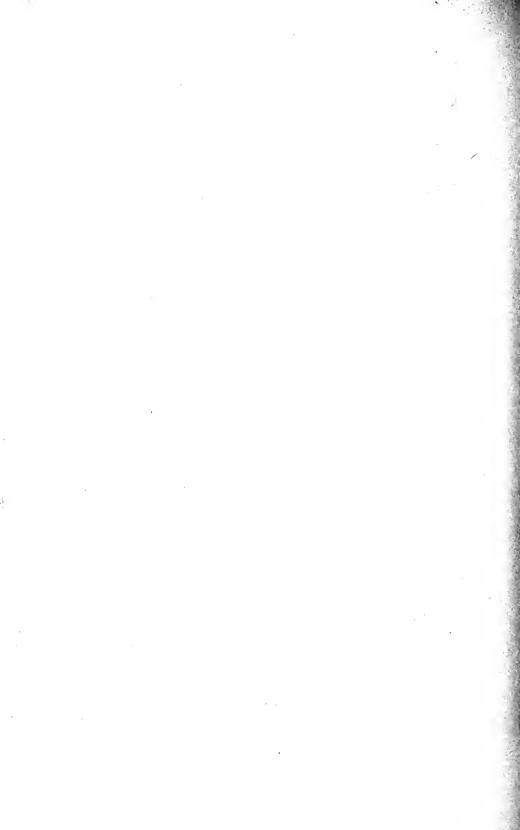

bes Kalisen, als Sieger in Alexandrien ein, das damals noch etwa 600 000 Einwohner zählte. Makrizi erzählt 45, daß die Araber das Land mit Christen angefüllt gefunden hätten, die aber in zwei Teile getrennt gewesen seien. Die Zahl der kirchlich Orthodoren mag damals nur etwa 300 000 betragen haben; im ganzen hat das eigentliche Ägypten etwa sieben Millionen Einwohner gezählt.

Es ift febr intereffant, in bem ebemals gang driftlichen, beute fast gang islamitifden Nanpten jest bie Spuren bes Chriftentums an ben erhaltenen Bauten zu verfolgen. Ich habe bei meiner Nilreise mein Augenmerk fleifig auf biefen Bunkt gerichtet und bie Resultate meiner Beobachtungen an anderer Stelle niedergelegt 46. Bier fei nur foviel barüber bemerkt, daß bas Chriftentum feine füblichfte Grenze an den heidnischen Blemmern batte, Die etwa von Affinan an füblich wohnten und erft im fechften Sahrhundert Monophniten murden. Im Jahre 577 n. Chr. weihte ber Bifchof Theodofius den Pronaos des alten heidnischen National= tempels ber Blemmyer auf ber Infel Phila (hierogluphisch Alaf) zur Kirche bes hl. Stephanus. Noch heute zeigt biefer Pronaos Spuren bes christlichen Kultus. In Esneh lebt noch hente bas Undenken an bie Decifche Berfolgung. Auf bem Ruinenfelde von Theben zeigt ber Tempel von Luror ein vielgerühmtes, prachtiges driftliches Fresto-Bilb. Medinet-Habu, Derrel-Medineh, in den Pharaonengrabern der Thebais, bann nilabwärts bei Beni-Saffan - überall fah ich Spuren bes drift lichen Kultus in ben altägyptischen architektonischen Reiten. Bekannt find die noch erhaltene chriftliche Kirche in Alt-Rairo (Babylon) und die Inichrift JC. XC. NLKa, b. i. "Jesus Christus siegt", in ben alerandris nischen Ratakomben. Mit Vorliebe mahlten fich die aanptischen Christen bie altheibnischen Tempel ihrer Borfahren, um ihren Gottesbienit zu feiern. Es ist aber ein ebenso ungerechtes, wie weit verbreitetes und immer wieberholtes Urteil, bag bie Chriften die vielfache Zerftorung ber altägyptischen Tempel verursacht hätten — es ist gang ungerecht in Dieser Allgemeinheit. Es ift nicht, wie Cbers meint 47, "befremblich, daß im Tempel zu Denberah die Stulpturen jo aut erhalten blieben, obwohl in feiner Rabe die größten Niederlaffungen der allem Beidenwerk feindseligen erften driftlichen Monche waren". Was ich jelbit oft beobachtete, bemertte ichon Lepjius 48, daß nämlich die Christen, die freilich die heidnischen Bildwerke in ihren gottesbienstlichen Raumen nicht brauchen konnten, fich meift beanfigten, bieselben mit Nilerde zu überziehen. Go "bienten nicht felten biefelben fromm-eifrigen Bande dazu, die alte Berrlichkeit auf die erfolgreichste Weise zu erhalten . . . Auf diesem Überzug von Rilerde brachte man einen weißen Abput an, um driftliche Gemalbe aufzunehmen. Mit ber Zeit fiel biefer Lehm ab, und die alten Malereien traten bann mit einem Glanze und überraschender Frische wieder bervor, wie sie sich auf unbedeckten Wänden

idmerlich erhalten haben murben". Gbenfo urteilt Brugich 49, und Eberg selbst hat ja ein Beisviel solcher Erhaltung altägnytischer Bilber burch bie Chriften in Medinet-Dabu gesehen 50. Die eigentlichen Zerstörer ber alt= aanvtiiden Cfulvturen find vielmehr die Verfer und die Moslemin gewesen, und letztere fahren noch beute mit biesem Beritorungswerke fort: und auch die enroväischen und amerikanischen Reisenden tragen bas Ihrige bagu bei, indem sie, um ein "Andenken" mit in die Heimat zu nehmen. Bilder und Inschriften vandalisch gerftoren, jo baf bie neuesten Darfteller ber ägnptischen Kunftwerke, Verrot und Chiviez mit Recht bemerken: "Seit ben letzten 50 Sahren haben burch bie Brutglität und Rubringlichkeit von Touristen die Kiguren in den Tempeln mehr gelitten, als in den Rahr= tausenden zuvor durch die vielen feindlichen Invasionen und alle Gemalt= thätigkeiten religiöser Ummälzungen." — Satten nun die monophysitischen Manpter, um von dem Drucke der byzantinischen Berrichaft sich zu befreien, fich ben islamitischen Eroberern in die Arme geworfen, so hatten fie biefen Schritt bitter zu bereuen. Denn bie ichlimmften Chriftenverfolgungen begannen erft jetzt. Der arabische Schriftsteller Mafrizi bat fie beschrieben. Aft nun auch hier nicht ber Ort, dieselben eingehend zu schilbern, so icheint es boch angemeffen, einen flüchtigen Blick auf bas traurige Schickfal ber driftlichen Agnoter zu werfen, die in ihren Nachkommen unter dem Namen "Ropten" noch heute am Nile leben 51.

Matrizi erzählt, daß schon einer der ersten arabischen "Verwalter der Einkünste", Zeid=L=Tanuchi, den Christen ihre Habe nahm und den Mönchen mit glühendem Sisen ein Zeichen auf die Hand brennen ließ. Damals schon seien die Christen vielsach gegeißelt und getötet, manche Kirchen zerstört und die Bilder vernichtet worden <sup>52</sup>. Durch den arabischen Statthalter Abd=el-Aziz wurde allen Christen ein harter Tribut auserlegt. Dieser Tribut wurde von seinem Nachsolger Obeidallah noch erhöht, so daß es in den Jahren 725 und 726 zu einer Empörung der Kopten kam, bei der eine Menge derselben von den Arabern erschlagen wurde. Fortan mußten die Mönche ein Brandmal auf der Hand tragen, die übrigen Christen Legitimationsscheine haben. Man begann auch bereits jeht mit Zerstörung vieler Kirchen und Klöster und dem Morde vieler Priester. Dann wurde verordnet, daß jeder Kopte das eingebrannte Bild eines Löwen auf der Hand tragen sollte; wer es nicht trug, dem wurde die Hand abgehauen.

Das war ber Anfang ber islamitijch=arabischen Herrschaft über bie dristlichen Ügypter.

Es folgten nun neue Aufstände der Christen in den Jahren 738—739 und 749—750, die mit bewaffneter Hand gedämpft wurden, wobei viele Kopten und auch ihr Führer Johannes von Semmenut sielen. Der Ommaijade Merwan (um 750) nahm eine Menge Klosterjungfrauen ge-

fangen und ließ den Patriarchen und viele Christen in Ketten schlagen. Nach wiederholten Erhebungen in den Jahren 767 und 772—773 solgte dann unter der Abassiden-Herrschaft eine surchtbare Rache der Moslemin. Viele christliche Kirchen wurden dem Erdboden gleich gemacht und über die Christen in Fostat z. B. eine solche Not verhängt, daß sie schließlich Leichname essen mußten. In dem Kampse zwischen den Kalisen Emim und Mamün wurden die Christen in Alexandrien geplündert und ihre Häuser niedergebrannt. Aber erst, als sie in den Jahren 831 und 832 von neuem geschlagen, die Männer massenweise getotet, die Frauen und Kinder der Ausständischen verkauft waren, war die Macht der Kopten in Merandrien gebrochen <sup>53</sup>.

Kein Wunder, daß infolge solcher grausamen Bedrückungen die Mehrzahl der Agypter zum Islam überging. Aus der Vermischung dieser mit den eingewanderten Arabern gingen dann die Fellahs (von fellaha = pflügen), die Landleute Agyptens, hervor, die bis heute die große Menge der Bevölkerung ausmachen. Der immerhin noch ansehnliche Teil treu ge-

bliebener Ropten ging neuen Berfolgungen entgegen.

Im Jahre 849 erging ber Befehl bes Ralifen Mutawatfil, ban alle Chriften eine unterscheibende Tracht, lichtbraune Mantel mit zwei bunten Tuchfleden, hölzerne Steigbugel und zwei Rugeln am Sattel, Die Frauen hellbraune Schleier und gurtellofes Gewand tragen follten. Rubem wurden bie neuerbauten Gotteshäuser ber Ropten niedergeriffen, ihre Wohnhäuser mit hohen Steuern belegt, und über ben Gingangsthuren berjelben mußten Tenfelffraken angebracht werben. Reinem Chriften burfte Unterricht erteilt, feinem öffentliche Umter übertragen werben; bes Rreuges burften fie fich felbit beim Gottesbienite nicht bedienen, und nirgende burften fie auf ben bufteren Gaffen bes Abends mit einem Lichte fich zeigen, auch burften fie nicht auf Pferben, sondern nur auf Gfeln reiten. Ja felbit im Tobe ließ man ihnen teine Ruhe: ihre Graber burften feine Bugel bilben, fondern mußten bem Erdboden gleich gemacht werben 54. Mit gang besonderer Graufamkeit brudte ber Ralife Uhmed ibn Tulun (870-884) bie Ropten. Er erhöhte die Steuerabgaben berfelben berart, bag 3. B. ber Patriarch Michael nicht nur verschiedene fromme Stiftungen aufheben und eine Rirche verkaufen, fonbern auch eine allgemeine Steuer auf die Gemeinde legen mußte, und bas alles, um nur bie Salfte ber verlangten Enmme, bie 20 000 Denare betrug, aufzubringen 55.

Unter ben Fatimiben-Herrschern (969—1171) ist nur Uziz Billah baburch bemerkenswert, daß er Toleranz in Glaubenssachen als Princip seiner Regierung ausstellte, ein Princip, das überhaupt in ber langen Reihe muselmännischer Herrscher bis in die Neuzeit sonst keiner mehr vertreten hat. Uziz setze sogar einen Christen, Restorius, zum Statthalter über Ügypten. Indessen bieser Friede war von kurzer Dauer: die erbitterte

islamitische Bartei fturate und freugiate ben Statthalter. Mais' Rachfolger Hafim ließ sogar ben Batriarden Zacharias im Jahre 1002 ben Lömen porwerfen und bem Cohn bes gefrenzigten Reftorius ben Ropf abichlagen, um seinen Haß gegen die Toleranz seines Borgangers zu bokumentieren. Dann fäkularisierte er alle ben Kirchen und Klöstern gehörigen Güter und ließ die Gotteshäuser gerftoren. Endlich perordnete ber gransome. fanatische Kalif, daß die Kovten fortan schwarze Turbane, schwarze Kleiber mit gelben Streifen und Gürtel und am Halfe ein fünf Pfund schweres Kreuz tragen follten. Auch burften fie sich überhaupt weder Reittiere noch Schiffe von den Mohammedanern kaufen oder mieten. Unter Hafims Regierung wurden allein in den Jahren 1012-1014 am Mil über tausend Rirchen und Klöfter gerftort. Seine Wut aab ihm am Ende noch ben wahnsinnigen Befehl ein, daß alle Christen in die griechischen Städte auswandern sollten, ein Befehl, der natürlich nicht ausgeführt werden fonnte, der aber begreiflicherweise den Übertritt von Scharen der Kopten zum Kolam zur Folge hatte 56.

In den folgenden Jahrhunderten brachten die Kreuzzüge, in die Ügypten hineingezogen wurde, einigen Stillstand in die Christenversolgungen im Innern von seiten der Kalisen. Aber als jene kaum beendet waren, ließ der bachiritische Mameluckensultan Kalaûn in Alexandrien vier, in Kairo dreizehn, in Alt-Kairo acht, in der Provinz Beni-Hasson sechs und in Siut, Monsalut und Minieh acht christliche Kirchen zerstören. Kalaûn verordnete sogar, daß fein Christ einen Moslem anreden dürse, wenn er zu Pferde sitze Besitzung im Heiligen Lande, Alkon, nahm, verordnete, daß die zahlreichen Christen, die sich durch ihre Tüchtigkeit zu Sekretären der Emire emporgeschwungen, sosort den Islam annehmen, im Weigerungsfalle aber enthauptet werden sollten. Ein neuer Kleiderbesehl verordnete 1300, daß die Kopten sortan blaue Kleider und Gürtel zu tragen hätten.

Als plötzlich in Kairo Fenersbrünfte ausbrachen, wurden die Chriften der Brandstiftung beschuldigt, und als nun noch gar zwei Mönche aus dem Kloster Deir-el-Baghlah, durch Foltern gequält, aussagten, daß sie eine Berschwörung mit 14 anderen Mönchen gebildet, die Häuser der Moslemin zu verdrennen, wurde sosort eine Anzahl Mönche und Priester öffentlich verdrannt. Die Volkswut der Moslemin gegen die Christen aber erreichte einen solchen Grad, daß der Sultan selbst eine Anzahl derselben, die sich an den Kopten vergriffen hatten, aufhängen ließ. Als aber neue Feuers-brünste entstanden, wurden auf Besehl desselben Sultans wieder die Christen beschuldigt, viele von ihnen aufgegriffen und angenagelt. Der Haß der Moslemin wurde so sanatisch, daß sich kein Christ mehr auf der Straße zeigen durfte. Selbst der wegen seiner Liebe zu Kunst und Wissenschaft viel gepriesene bachiritische Sultan Kasian, dem Kairo seine schönste

Moschee, die seinen Namen trägt, verdankt, war ein Versolger der Kopten. Im Jahre 1354 ließ er die noch vorhandenen Grundstücke der christlichen Kirchen und Klöster abschätzen. Es ergab sich, daß im ganzen noch 1025 Feddan, d. i. 1708 Morgen, den Kopten gehörten se: das war alles, was den ägyptischen Christen noch von ihrem ehemaligen Reichtume geblieben, und dieser Rest wurde nun auch sätularisiert. Dazu verordnete Sultan Hassan, daß sortan kein Christ, auch wenn er zum Islam übertrete, ein öffentliches Amt bekleiden dürse. So war es also dahin gekommen, daß nicht einmal der Übertritt zum Islam die Christen schütze. Terselbe Sultan sügte der erwähnten Verordnung noch die bei, daß ein zum Islam übergetretener Kopte nicht in seine Wohnung und in seine Familie zurückkehren dürse, und, wenn er mit Tode abgehe, so solle nicht seine Familie, sondern die Regierung sein Vermögen an die Erben austeilen; wo solche sehlten, gehöre es dem Fistus <sup>59</sup>.

Nach solchen furchtbaren, fonsequenten Verfolgungen ist es sehr begreiflich, daß die Christen meist mäde wurden, Wiberstand zu leisten, und zum Islam absielen, und die Bemerkung Makrizis († 1442) ist wohl kaum übertrieben, "daß es kaum mehr einen islamitischen Ügypter gebe, in bessen Abern nicht das Blut abgesallener Christen stieße". Nebensei bemerkt, dient die gegebene Schilberung der Behandlung der Christen, "der Schupbesohlenen", wie sie bei Makrizi heißen, tresslich zur Charakteristik der despotischen Regierungsweise der mosleminischen Herricher selbst in den ersten, meist als "glückliche" bezeichneten Jahrhunderten nach der arabischen Eroberung.

Was noch von Kopten im Nillande übrig blieb, hat unter ben osmanischen Kalisen bes 16. und den Mameluckensultanen und Häuptlingen bes 17. und 18. Jahrhunderts kein bessers Los gehabt: sie blieben die gedrückten und versolgten Heloten bes Landes, bis nach der französischen Erpedition Bonapartes Mohammed Ali, der Stifter der jezigen Dynastie, die religiöse Toleranz durch Staatsgrundgeset einführte.

Überblickt man biese Jahrhunderte andauernder grausamer und entsehrender Versolgungen, denen die Kopten preisgegeben waren, so wundert man sich nicht, das der größte Teil derselben zum Jslam absiel. Zwölf Jahrhunderte der entsetzlichsten Trangsale und despotisch roher Bedrückungen sind wohl geeignet, ein Volk mürbe zu machen. Aber unsere ganze, volle Hochachtung und Vewunderung müssen wir dem immerhin nicht unbedeutenden Reste der koptischen Christen zollen, die trotz alledem ihrer Überzeugung treu geblieben sind. Als die Moslemin eindrangen, zählte Ägypten etwa sieben Willionen christlicher Einwohner. Von den fünst Willionen, die heute das eigentliche Ügypten bewohnen, sind noch ca. 300 000 Kopten, also gerade so viele, als zur Zeit der arabischen Eroberung orthodore Christen oder Welkiten im Lande waren.

Diese Thatsache beweist, welche Kraft der christlichen Wahrheit selbst in ihrer teilweisen Zertrümmerung innewohnt, und stellt die gewaltige Zähigkeit des altägyptischen Charakters ins rechte Licht. Letztere in Bersbindung mit den über die islamitischen hoch erhabenen christlichen Elementen haben die in der Geschichte ohne Beispiel dastehende Erscheinung hervorgerusen, das das älteste Kulturvolk der Welt noch heute in seinen Nachskommen fortlebt.

Freisich konnte es nicht ausbleiben, daß die von der lebendigen Kirche getrennte monophysitische Gemeinde der Stagnation versiel, und andererseits mußten die mehr als tausendjährigen Bersolgungen üble Einwirkungen auf den Volkscharafter der Kopten hinterlassen. Auf die theologischen und firchlichen Verhältnisse der Kopten einzugehen, ist hier nicht der Ort, so hochinteressant sie auch in kirchenhistorischer Beziehung sind 60. Was ihren Eharafter betrifft, so sei hier nur bemerkt, daß die heutigen Kopten mißstraussch, düster, mürrisch, dabei falsch und kriechend geworden sind, und an geistiger Kultur nicht höher stehen, als die Mosslenin, deren Fehler und Laster sie sonst so ziemlich alle angenommen haben.

Wenn wir in unseren Erörterungen oft genug begründeten, daß nicht vom Islam, auch nicht von dem widerlichen, "aus orientalisch-islamitischer Paschawirtschaft und neufranzösischer Eivilisation zusammengeklebten" Wischspstem Wohammed Alis und seiner Dynastie eine erfolgreiche Regenerierung der Kultur Ägyptens zu hossen ist, sondern diese nur auf Grundlage der christlichen Kulturelemente erfolgen kann, so müssen wir doch daran verzweiseln, letztere in diesem christlichen Reste der alten Ägypter sinden zu wollen. Eine neue Kultur und eine neue Epoche der Blüte läst sich am Nil nur von einer Umkehr seiner Bewohner zum lebendigen Christentum, zur Kirche, erwarten.

Die seit der napoleonischen Erpedition immer mächtiger auftretende kirchliche Missionsthätigkeit hat schon manches Tressliche geleistet und macht immer größere Fortschritte. Daß der islamitische Teil der Ügypter sich hermetisch der christlich-abendländischen Kultur der Missionäre gegenüber abschließt, ist, wie v. Hellwald richtig bemerkt, der beste Beweis für die totale Unzugänglichseit des Islam für die Grundideen abendländischer Gesittung. Mit richtigem Takt und Verständnis hat sich deshalb auch neuerdings die kirchliche Propaganda an die Kopten gewandt. Bereits sind 12 000 derselben der Kirche zurückgewonnen, die Hierarchie am Nil wieder hergestellt, zahlreiche Kirchen erbaut, und neuerdings sogar ein Seminar für koptische Missionäre in Kairo gegründet, und eine Neihe christlicher Spitäler, Schulen, Armen- und Waisenhäuser eingerichtet, die unter der Leitung opserwilliger Ordensleute stehen 61.

Dazu kommen aber überaus mächtige Hebel, die indirekt wirken, um christliche Kultur, wenn auch langsam, so doch sicher, in Agypten zu förs

#### 7. Gefdichte bes Chriftentums in Manpten.

bern. Dazu rechne ich vor allem ben großen Ginfluß, ben bie europäischen Großmächte, neuerdings besonders England, auf die ägyptische Regierung und Verwaltung haben. Von noch viel tiefgreifenderer Bedeutung ist dann ber Umstand, daß der Islam auf allen Gebieten, besonders auch auf dem politischer Macht allüberall im Oriente in ohnmächtigem, raschem Zussammenbruch befindlich ist.

Nicht gering anguichlagen find fpeciell in Nanpten die gablreichen europäischen Rolonieen, mit benen die Gingeborenen in regem Bandelsverkehre fteben. Wohl find es nicht immer bie besten Glemente, aus benen nich die europäischen Kolonieen dort wie überall zusammenseten - und bas ift allerbings ein Bemmnis fur die Berbreitung von Sympathieen fur Die Christen. Reber, ber im Nilthale geweilt, weiß, daß ber Nappter die wirklich erstaunlich große Demoralisation einzelner europäischer Rolonieen nicht ber betreffenden Nation ober den Bertretern berfelben, sondern ein= fach bem Chriftentum auf Rechnung ichreibt. Aber in Diefer Richtung habe ich bei meinem Aufenthalte in Kairo ein Institut fennen und ichaten gelernt, bas mirklich einige Abhilfe schafft. Ich meine bie neu eingerichteten internationalen Gerichte, in benen nach europäischen Gefeten Streitigkeiten zwischen Gingeborenen und Guropaern geschlichtet werben. Der Wert berfelben in der angegebenen Richtung beruht meines Grachtens barin, bak die Eingeborenen bei biefen Berhandlungen kennen lernen, wie es nach europäischen driftlichen Auschauungen eigentlich um Sitte und Recht stehen follte, und daß die Abweichung bavon bem europäischen driftlichen Richter, refp. dem Christentum als itraswürdig erscheint. Endlich - und bas hat sich sogar in den letten traurigen Ereignissen in Alexandrien gezeigt erzwingt die driftliche Charitas im Nillande sich immer mehr die Achtung und das Wohlwollen ber Moslemin.

Das alles erwogen — bleiben wir ber Hoffnung, daß das älteste Kulturland der Welt einer neuen Zukunft entgegengeht, in der auf den ewig gültigen Kulturelementen des Christentums eine Eivilisation sich ersheben wird, die Denkmäler und Einrichtungen schafft, noch herrlicher und dauernder als die, welche einst die erste Menschenkultur am Nil ersstehen ließ.



# Anmerkungen.

## I. und II. Das afte Agnpten.

- 1 Der Name "Nil", griechijch Neilos ober Nilos, römisch Nilus, kommt vom semitischen Nahal = Fluß.
- 2 Dumiden, Geschichte bes alten Agypten. Allgem. Geschichte von B. Onden, I, 2-4; 6-10.
  - 3 Dümichen a. a. D. E. 10-12.
- \* Der Chebive Jonail ließ 1870 ben alten Nilmesser auf Elefantine wieber herftellen, und bient berselbe jest wieber, wie ehemals, gur Beobachtung ber Nilfchwelle.
  - 5 Best 23 Glen bes Nilometers.
- 6 Aus Afrifa berichtet ein folches Beisviel vom Tabe-Gee im Enban Nachtis gal, Sahara und Suban, II, 352.
- 7 Bei Silfileh 3. B. ift ber Nil nur 80−100 m breit, bei Abu-hammeb 185 m. Dagegen mißt er oberhalb ber Atbaramundung 320 m und unterhalb bes fünften Katarafts gar 460 m Breite.
- 5 Eigentlich nur für den fanopischen Nilarm, dann aber auch für das Nilland. Haka-ptah heißt: Wohnung des Ptah, daher ursprünglich wohl nur Name der älteften Nilgroßnadt Memphis. Aber schon Homer, Odnsies 14, 257, bezeichnet den Nil mit Akyontos. Bgl. Brugsch, Geogr. Inichristen, I, 83.
- 3 Wer fich eine Borfiellung von ber Schönheit ber Millandichaft machen will, ber burchblättere bie berrlichen "Rithilber" von Werner. Banbabet 1881.
- 10 Der Niljchlamm enthält auf 100 Teile an Wasier und Sand 63 Prozem, an fohlensaurem Kalt 18 Proz., Quarz, Kiesel, Felbspat, Hornblenbe, Epidor 9 Proz., Eisenoryd 6 Proz. und fohlensaurer Bittererbe 4 Proz.
- 31 Shou Justin., histor. II, 1 bemerft: Aegyptum ita temperatum semper fuisse, ut neque hiberna frigora, neque aestivi solis ardores incolas eius premerent.
- 12 Lepfius, Briefe aus Agypten Z. 92 und 171, fand, daß die Februarwärme zwischen + 22 dis 29° R. variiere und hatte in 6 Monaten nur 3 Regentage; Bog. Golf, Ein Kleinstädter in Ägypten Z. 437, vergleicht die Wintertemperatur Obersägyptens mit der unseres Julimonats und sah dort in Monaten feinen Regen; ich machte im Winter 1877 durch Monate tägliche Thermometermessungen auf dem Nil und sand die Temperatur nie unter + 11° R. im Schatten und nie über + 27° R. in der Sonne, erlebte auch in  $4^4$ /2 Monaten nur 3 Regentage in Oberägnpten.
  - 13 Das beweisen u. a. die Graberbilber in Saffarah aus ber Ppramibengeit.
  - 14 Nachtigal, Sahara und Suban I, 123 ff.

- 15 Co wissen wir aus 1 Mos. 12, 16, baß icon Abraham Kamele hatte und solche vom Könige befam. Der Name bes Tieres, "Kamal", ift semitischen Ursprungs, ebenjo ber bes Pierbes, "sus". Brugsch, Geschichte Nanntens S. 198.
  - 16 Das beweifen bie Graber in Saffarah.
- 17 Bgl. Brugich, G. A. S. 476. 537 u. a. (jo citieren wir fortan ftets bie Ge-fcichte Ugpptens von Brugich, bie einer Quellensammlung gleichfommt).
- 14 Eigentlich: Lente vom Schwarzlande, b. i. Nilerbe. Brugich, G. A. S. 15. Mur biefer Rame kommt für bie Agupter in ben Inichriften por.
  - 19 M. a. D. S. 21 ii.
  - 20 Bal. ju biefen Ausführungen Dumichen a. a. C. G. 17 ff.
  - 21 Bal. Lepfins, Chronologie ber alten Agnpter G. 40 und 41.
- 22 Das war übrigens ichon bes altern Plinius Anficht, selbstverständlich auch bie Anschauung ber Beiligen Schrift, Genesis 10, 3-6.
  - 23 Maspero, Hist. ancienne p. 15-17.
  - <sup>24</sup> Diodor Sic. I. 31. Josephus. De bello Judaico II. 16. 4.
- 25 Bgl. R. Hartmann, Nillander S. 215. 233. 238. Übrigens ist eine scharfe Absgrenzung ber Altägypter von den barabra und dieser von den Regern wohl damals wie heute unmöglich gewesen. Bgl. Nachtigal a. a. O. II, 193.
- 26 Maspero l. c. p. 112, bis zum zweiten Katarakt bie Nauai, von ba süblich bie Shaab.
  - 27 Bal. Brugich, G. A. S. 210 ff.
- 28 Unstreitig haben wir ben Beginn ber Menschengeschichte weit hinter bie bisher allgemein übliche Zeitangabe zurückzubatieren, ein Berfahren, bas auch auf dristlichem Standpunfte ganz unbedenklich ift. Bgl. Stimmen aus Maria-Laach 1874, 4. Heft, S. 360 ff.
  - 29 So meint u. a. auch Döllinger, Beibentum und Judentum G. 414. 419.
- 30 Bgl. Le Page-Renouf, Borlesungen über Ursprung und Entwicklung ber Religion, erläutert an ber Religion ber alten Ügypter, autorifierte Übersehung, Leipzig 1881, S. 98.
  - 31 Maspero l. c. p. 51.
  - 32 Eberg, Nanpten II, 256.
  - 33 Maspero l. c. p. 27 s.
  - 34 Ménard, Hist. des anciens peuples. Paris 1882, p. 166.
  - 35 Lenormant, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient. Paris 1869, I, 520.
- 35 Conférence sur la religion des anciens Égyptiens in ben Annales de la Philosophie chrétienne vol. XX, p. 327.
  - 37 Le Bage-Renouf, Borlefungen 2c. S. 214 ff. und 232 ff.
- 38 Maspero in einem Aussate der Revue de l'histoire des religions 1880, und Lenormant in der Hist. ancienne de l'Orient, 9me édition, vol. III: Civilisation etc. de l'Égypte. Paris 1883, p. 220—225.
- 39 Diese Ansicht wird noch neuerdings entschieden vertreten in der trefflichen Geschichte ber Kunft im Altertum von Perrot und Chipiez, übersett von Pietschmann, Leipzig 1882, S. 44—69.
  - 40 Renouf a. a. D. €. 92.
- 41 "Und Gott sprach zu Moses . . . ich erschien bem Abraham und bem Isaaf und bem Jakob unter bem Namen El Schabbai . . . "
- 42 Co im Papyrus Anastasi I, 350 bei Lauth, Moses ber Ebraer 2c. Munschen 1868.
  - 43 Renouf a. a. D. G. 206.

- 44 Im Turiner Papprus bei Renouf a. a. C. G. 206.
- 45 Inidrift bes Sorembeb ebenbai.
- 46 Somnus bes Sariners a. a. C. G. 208.
- 47 Tert bes Britischen Museums a. a. D. E. 206.
- 45 Bei Brugid, Borterbuch, C. 1623.
- 49 Humung bes Mufeums von Bulag bei Renoui a. a. C. S. 209.
- 50 Inidrift in Brugid, Reifeberichte E. 139.
- 51 humnus bes Britischen Museums bei Renouf a. a. C. E. 213.
- 52 Grundiane bes Prabhorep ebenbai. E. 94.
- 53 Lenbener Papprus in Lauths Altägnpt. Lehrsprüchen, Berhandlungen ber Münchener Atabemie, Juli 1872.
  - 54 Grundfage bes Uni bei Renouf a. a. C. E. 96.
  - 55 Somnus von Bulag, oben citiert.
  - 56 Turiner Papyrus bei Renouf a. a. C. E. 213.
- 57 So heißt Ra im Totenbuche c. XVIII "ber große, aus fich felbu feiende Gott". Bgl. Renouf a. a. D. S. 187.
  - 55 Alle biefe Stellen findet man bei Renouf a. a. C. S. 94 ff. 203 ff.
  - <sup>59</sup> Ménard l. c. p. 166.
  - 60 A. a. S. S. 85 und 86.
  - 61 Papyrus Anastasi I, 350 bei Lauth a. a. C.
- 62 Juschrift von Tell-el-Amarna um 1450 v. Chr. bei Brugich, E. Å. €. 426 und ebenbai. €. 30.
  - 63 Hmnus von Bulag bei Renouf a. a. C. C. 209.
  - 64 Humnus von Bulag a. a. T.
  - 65 Brugid, Borterbud E. 71.
  - 66 Humnus von Bulag a. a. C.
- 67 Lepfins, Abhanblungen ber tgl. Atademie ber Wiffenschaften, Berlin 1851: "Uber ben ersten ägyptischen Götterfreis" :c. G. 195.
  - 68 Papyr. Anastasi I, cit.
  - 69 Lepfing, über ben erften aanprifchen Gotterfreis :c. E. 194.
  - 70 Jamblich., De myst. sect. 8, 1 et 2.
  - 71 Hymnus von Bulag a. a. C.
  - 72 Lepfins a. a. D. E. 195.
- 73 Er murbe später als Zeos "Hλ.ως μέγας bezeichnet. Bgl. Lepsius a. a. D. S. 203 und 213.
- 74 Nach Lauth, Moses ber Ebraer nach zwei agnotischen Lapyrusurkunden, München 1868.
  - 75 Hist. anc. III, p. 223.
  - 76 Brugich, Borierbuch 1633, 824, 71.
  - 77 Lepfins a. a. C. G. 194.
  - 78 Ebenbaj. G. 203.
  - 19 Inidrift von Karnat bei Brugid, Reiseberichte G. 139.
  - 50 Juidrift von Phila. Brugich, G. A. E. 30.
  - 31 Nach Lepfins' Denfmalern bei Maspero 1. c. p. 36.
  - 52 Solche Terte find zusammengestellt bei Renouf a. a. C. E. 94-97.
  - 53 Plutarch., De Is. et Osir.
- 34 Die Übersetung bes hierogl. Set-Nubti ergibt: Bilbner, Gerr, Erbauer bes MUS.
  - ss Lepfins, Uber ben erften agyptischen Gotterfreis zc. a. a. C. S. 208.

- 66 Le Page-Renouf a. a. D. S. 115. Es follen icon Texte in ben Grabern ber XIX. Dynastie pantheistische Lehren enthalten. Gbendas. S. 217.
- 67 Lepsius a. a. D. S. 187 und bas 17. Kapitel bes Totenbuchs ber Agypter bei Renouf a. a. D. S. 186 und 206, wo bie Stelle bes Turiner Papyrus: "Mitztags bin ich Ra, abends Tun..." und S. 209: "Herr bes Gesetzes, Ra... Schöpfer ber Menschen, Atmu..." im Hymnus auf Ammon.
  - 88 Bgl. Renouf a. a. O. S. 221 und 232.
  - 89 Brugich, G. A. S. 223.
  - 90 Chenbai. S. 419 und 426.
  - 91 Lepfius, Denfmaler III, 110.
  - 92 Bal. Brugich a. a. D. und Renouf a. a. D. S. 213 und 214.
  - 93 Brugich, Reifeberichte G. 131.
  - <sup>94</sup> Maspero l. c. p. 29.
  - 95 Ebendas, p. 46.
  - 96 Plutarch., De Is. et Osir. 21.
  - 97 Serobot II, 70.
  - 98 Jamblich., De mysteriis 6, 5.
- 99 Strabo XVII, 806. Bgl. Lepfius, Chronologie ber alten Agppter. Berlin 1849. S. 42 und 44.
  - 100 Cbenbaj. S. 45 und 46.
- 101 Jamblich., De mysteriis 8, 3. Bgl. Lepsius, Über ben ersten ägyptischen Götterfreis a. a. D. S. 203.
  - 102 Nachweis bei Lauth, Moses ber Ebraer 2c. München 1868.
- 103 Bgl. die oben citierte Stelle bes Papyrus Anastasi I: "Drei waren im Ansfange . . ." bei Lauth a. a. D. Es ift bas Verdienst bes gesstwollen v. Thimus in seinem gelehrten Werke: Die harmonikale Symbolik bes Altertums. Köln 1868 und 1876, Abteil. II. S. 363, auf biese Kontrolle hingewiesen 3n haben.
  - 104 Brugich, G. A. E. 637.
  - 105 (Sbenbai, S. 739.
  - 103 Citiert von Renouf a. a. D. S. 199.
  - 107 Brugich, G. A. S. 760 ff.
  - <sup>168</sup> Maspero l. c. p. 28.
  - 109 Le Bage=Renonf a. a. D. S. 78.
- 110 v. Ihinus fommt in seinem erwähnten Werke S. 313—347 zu noch viekt weiter gehenden Schlüssen. In symbolischen Darstellungen auf einem Bilde des Pharao Thutmes III. zu Karnat will er hinweisungen auf den Tod des menschgewordenen Gottes, ja sogar auf die Einsetzung des Altarssaframentes finden. Hier unöchten wir aber doch bemerken, daß solche Schlüsse aus blogen symbolischen Zeichen ohne Stüge von sonstigen urkundlichen Zeugnissen sehr bedenklich sind; das scheint v. Thimus auch selbst gefühlt zu haben, wie die unbestimmten Ausdrücke: "es scheint uns", "wir möchten glanden" u. s. w. beweisen.
- 111 Sharpe, Geich. Agyptens, übersest von Josowicz, revidiert v. Gutschmidt. Leipzig 1862, II, 134 und 147.
  - 112 Lotenbuch Kap. XVII und Gloffe bei Le Page-Renouf a. a. D. S. 186.
  - 113 Gbenbai. E. 207.
  - 114 Cbenbaj. G. 189.
  - 115 Cbenbaj. S. 103.
- 116 Nach Naville an einem Grabe von Biban-el-Melnt. Bgl. Renouf a. a. O. S. 98.

- 117 Bgl. 3u Obigem: Lauth in ben Gigungsberichten ber Kgl. Bayr. Afabemie ber Wiffenichaften II, G. 572 ff.
  - 118 Bal. Renouf a. a. Q. C. 138 ff.
  - 119 (Sbenbai. G. 140.
  - 120 Bal. Renouf a. a. C. E. 127.
  - 121 Cbenbai. E. 129.
- 122 Lepfins, Torenbuch ber Agypter. Leivzig 1842, E. S. Mis Beispiel ermähne ich, bag in ben alteren Terten bes I. Teiles bei ber Banberung ber Seele zur enb- lichen Berflärung bie vielen phantaftisch ausgemalten Zwischennationen bes Turiner Cober sich noch gar nicht finden.
  - 123 Renouf a. a. C. E. 164.
  - 124 Lepfins a. a. D. E. 13.
  - 125 (Shenbai, E. 14.
- 126 Bgl. Juidrift von Abybos auf ben verstorbenen Sei I.: "Du bift einz gegangen ins himmelreich, bu begleiten jest ben Gott Ra", bei Brugich, G. A. E. 488, und die Grabichrift bes Abehn ebenbas. S. 118.
  - 127 Brugich, Reiseberichte G. 313 und 314.
  - 128 Totenbuch Rap. 10 bei Lepfins a. a. C. G. 13.
- 129 Totenbuch Rap. 84. 86. 87 ift jogar von Unnahme ber Geftalt ber Lotos- blume bie Rebe.
  - 130 Maspero l. c. p. 41.
  - 131 Egl. Lenormant, Hist. anc. III. 231.
  - 132 Totenbuch Rap. 1 bei Renouf a. a. C. G. 177.
- 133 Bgl. die Ausbrücke: "eingegangen ins himmelreich", "ben Gott Ra bes gleiten" und "ben Gott broben ichauen". Brugich, G. A E. 488, Grabichrift von Abybos und ebendaj. S. 720, Grabichrift bes Abehu. Daher hat Maspero unrecht, von einer Affimilation ber Seele mit Gott zu reben.
  - 134 Totenbuch, vgl. Renouf a. a. D. S. 179 und 184.
  - 135 Lenormant, Hist. anc. III, p. 231.
  - 136 Pariser Papurus. Bgl. Lenormant, Manuel p. 342.
  - 137 Brugich, G. A. S. 485.
  - 138 Papprus ju Bulag. Bgl. Lenormant, Hist. anc. III. Paris 1883. p. 142.
  - 139 Bgl. Brugich, G. A. E. 489.
  - 140 Zotenbuch Rap. 125.
- 141 Bgl. die Auszüge bei Maspero l. c. p. 44 und 45, bei Lenormant, Manuel p. 506 s. und bei Renouf a. a. a. S. S. 184.
  - 142 Lenormant. Hist. anc. p. 144 unb 145.
  - 143 Inidrift bes Pharao Ufurtafen zu Beni-Baffan bei Brugid a. a. C. C. 130.
  - 144 Totenstein bes Menhuhotep, XII. Onnaftie, ebenbaj. G. 133.
  - 145 Lenormant, Hist. anc. III, 144.
- 146 "Ich lenkte ab bie Unwissenben von ihrer Unwissenheit." Inschrift von Abybos. Brugich, G. A. S. 381.
- 147 "Ich identte bem, ber ohne Sarg ftarb, ein gutes Begrabuis und ernahrte feine Kinber." Jufdrift, ibid. p. 750.
  - 145 Bgl. Lauth a. a. C. S. 579.
  - 149 Lenormant. Manuel p. 506.
  - 150 Brugich, G. A. C. 25.
  - 151 Sharpe, Egyptian Inscriptions I. pl. 4.
  - 152 Inschrift von De Rouge veröffentlicht, vgl. Renouf a. a. C. C. 77.

- 153 Buidrift von Denberah bei Renouf a. a. D. S. 77.
- 154 Brugich, Reifeberichte 2c. G. 174.
- 155 Brugich, G. A. S. 123.
- 156 Der Apis heißt: Bilb ber Seele bes Sfiris. Plutarch., De Is. et Osircap, 20. Bal. Lepfius, über ben erften aanptischen Götterfreis a. g. D. S. 213.
  - 157 Inidrift pon Karnaf bei Brugid, G. A. S. 360.
  - 156 Clem. Alex., Paedagog. III, c. 2.
- 159 Bgl. Strabo XVII, 1, 28 und bie Tempelbeschreibung bei Berrot und Chipies, Geschichte ber Kunft im Altertum, S. 322 ff.
  - 160 Bal. Mariette, Itinéraire p. 13-16.
- <sup>161</sup> Stele des Suti und Har, publiziert von Paul Pierret im Recueil de travaux p. 72.
  - 162 Bal. Brugich, Reiseber. S. 71, 185, 284, und Lenormant, Manuel p. 485.
  - 163 Brugich, G. A. S. 122 und 123.
- 164 "Solange ich Kind und Rnabe war, blieb ich im Tempel bes Ummon", sagt Thutmes III. in einer Auschrift von Karnat bei Brugich, G. A. S. 365.
- 165 "Mein Plat," fagt ber Oberpriester zu Abybos, "war unter bes Pharao Hofbeamten . . . und ein Kranz ruhte an meinem Halfe." Brugich a. a. D. S. 381.
  - 166 Dümichen a. a. D. S. 23.
  - 167 Bal. Brugich a. a. D. €. 631—635.
- 168 Übrigens besitsen wir feine Urfunde, die beweist, daß die Pharaoneu je im Tempel gewohnt. Bgl. Lenormant, Hist. anc. III, 393.
  - 169 Erbfam, über Graber und Tempelbau ber alten Agnpter S. 21.
- 170 Daher begleitete ber "Seher ber Pyramibe Pharaos" ein fehr hohes Umt. Brugich, G. A. S. 51.
- 171 Gine solche Erbtochter, die den Thron an ein neues Geschlecht brachte, mar am Schlusse der VI. Dynastie: Nifater, der XII. Dynastie: Sebef-no-fru-ra, am Schlusse der XVII. Dunastie: Nofert-ai.
- 172 Nach Brugich, G. A. S. 62, war es erlaffen vom Pharao Bainuter ber II. tinit. Dynastie.
  - 173 Bereits auf ben Denkmälern ber IV. Dynaftie. Brugich a. a. D. G. 18.
- 174 Bgl. Dümichen a. a. D. S. 30. Diese Angabe macht Brugsch, Geogr. Inschr. I, 99. Nach Strabo XVII, Kap. 1 und Diobor I, 44 gab es nur 36 Nomen.
  - 175 Relseninschrift von Beni-Sassan bei Brugich a. a. D. S. 139.
- 176 Bgl. Lenormant, Manuel p. 491, und besselben Hist. anc. III, 30—50. Dieser Gerichtshof ber Dreißig wird schon ermähnt in ber Grabinschrift Menhuhoteps aus ber Zeit Usurtasens I., im Museum zu Bulaq, vgl. Brugich, G. A. S. 133. Bon ben Richtern waren 10 aus In, 10 aus Memphis und 10 aus Theben.
  - 177 Brugich, G. A. S. 133.
  - 178 Gbenbaf. S. 139 nach einer Felseninschrift von Beni-Saffan.
  - 179 Mariette, Rarnaf Taf. 44 ff.
  - <sup>180</sup> Maspero l. c. p. 19.
  - 161 Diodor, Sic. bei Lenormant, Manuel p. 492 s.
  - 182 Papyrus Deveria Turin. bei Brugsch, G. A. S. 609 und 615.
  - 163 Um 1600 v. Chr. Inichrift von Silfileh bei Brugich, G. A. S. 268.
  - 164 Um 1200 v. Chr. -- Inidrift von Gilfileh bei Brugich, G. A. C. 624.
  - 185 Bgl. Brugich, G. A. S. 115.
- 156 Bom Pharao Bainuter (II. Dynaftie) soll bas Geset über bie Erbberech= tigung ber weiblichen Descenbenz erlassen sein. Brugsch, G. A. S. 62. Bon Pharao

Snefru (III. Onnaftie) foll bas erfte gleichzeitige Denkmal und bie erfte Inschrift herruhren. Ebers, Durch Gofen ze. S. 138 und 139.

167 Gin Palaft, ägyptijch Lapera-hunt, griechisch λαβόρινθος, von Plinins, Strabo, Herobot beichrieben, war 200 m lang, 170 m breit. Pgl. Lepfius, Briefe S. 75. Der Möris-See, ein fünflicher See (Meri = See, woraus die Griechen einen Erbaner Pharao Möris machien), zur Befruchtung bes Kulturbobens und für Fischerei angelegt. Gbendaj. S. 79 und Herobot III, 91.

158 Gin einzelnes Geiligtum bes Ammon hieß Ap, mit Artitel Tap, woraus bie Griechen Theba machten. Lepfins a. a. D. S. 272.

189 Diefen Sandelsmeg betraten bie Nanvter por ben Phoniziern.

190 So von ben Griechen genannt; es find Steinbilder bes Pharao Umenosphis III. Bgl. Lepfius, Briefe E. 282.

. 191 So im Rameiseum (Brugich, Reifeber. S. 290), im Tempel Ramfes' III. (ebenbaj. S. 302 u. 303). Die Streitwagen und Pferbe waren anatischen Ursprungs. Brugich, G. A. S. 273.

192 Bal. Brugich, G. I. S. 281.

193 1 Rön. 3, 1: 9, 15; 10, 18.

194 Die Perser zerfiören die ägnptischen Monumente, besonders die Tempel; die Macedonier, Griechen und Prolemäer bauen das Zerstörre wieder auf. Ogl. Lepfins, Briefe S. 277.

195 Brugich, G. A. €. 272.

196 Znichrift zu Karnaf. Bgl. Brugich a. a. D. E. 313.

197 Cbers, Durch Gojen ac. E. 138.

198 Levnus, Chronologie 3. 36.

199 Schon vor Champollion hatte ber Englander Young funi Zeichen gefunden; um die Sieroglophenlesung haben auch die Franzosen Lenormant und De Rouge, die Englander Sincts und Osburn und die Dentschen Lepsius, Brugich u. a. bebeutende Berbienfte.

200 Darüber im zweiten Teile Maberes.

201 Lepfins, Chronologie E. 51.

202 Lepfins, Totenbuch G. 17.

203 Levfins, Denfmaler II, 50.

204 Co mirb aus ben Dimenfionsgahlen ber Pyramibe bas Jahr ber Schöpfung, ber Sünbilut, ja jogar bes Weltuntergangs gebeutet.

205 So berechnet S. 3. B. ben Chufut-Sartophag und findet, daß der Inhalt 71 317 Pyramidenzolle mißt, der Umfang 142 319, also das Coppelte des innern Bolumens — das aber tommt einer Lösung des alten Problems von der Berdoppelung bes Kubus gleich. La grande Pyramide trad. p. Abbe Moigno. Paris 1875, p. 136.

206 Lepfius, Die altägyptifche Elle. Berlin 1865, G. 5.

<sup>207</sup> Diodor. V, 37.

<sup>205</sup> De Rougé, Recherches sur le nom des planètes im Bulletin archéol. 1865, p. 18, 21, 25, 28.

<sup>209</sup> Plutarch., De Is. et Osir. c. 10; Clem. Alex. l. c. I, 130.

210 Brugich, G. A. S. 377.

211 Grabidrift von Beni-Saffan ebenbaf. S. 146.

212 "Feft bes Schwanges" ebenbai. G. 98.

213 Go berichtet Strabo XVII, 806.

214 Lepfins, Chronologie G. 59.

#### Anmerkungen.

- 215 Bu Medinet-Sabu; val. Levfing, Chronologie C. 62.
- Diese sand die französische Expedition im nun zerstörten Tempel von Elesfantine. Champollion, Monum. de l'Égypte vol. III pl. CCLXXII.
  - 217 Lepfins a. a. C. E. 62.
  - 218 Bgl. Brugich, G. A. C. 60.
- 219 Solche Schriften besitsen wir im Papyrus Ebers', Leipzig 1875, und in bem Recueil de monum. égypt. II, 101-120.
  - 220 Brugsch, G. A. S. 60.
  - 221 Bgl. Brugich über ben Oberarzt von Gais, Ugahorenpiris, a. a. C. C. 752.
  - <sup>222</sup> Diod. Laert. VII, 186.
  - <sup>223</sup> Papyrus Prisse, Paris, in Revue archéol. sér. I vol. XIV p. 1 s.
  - 224 Grabschrift von Abndos, jest zu Bulag. Brugich a. a. D. S. 381.
- 225 Frei nach ber wörtlichen Überfetung ber Granitstele Thutmes' III. im Musfeum zu Bulag burch Brugich a. a. S. S. 352—356.
- 226 Text im Papyrus Raise und Sallier III., ebenso in Jesambul und Karnak. Übers. von De Rougé im Recueil de travaux 1870 vol. I 1—8, deutsch bei Brugsch, G. Ä. S. 501 ss.
  - 227 Bgl. Maspero l. c. p. 227.
  - 229 Brugich, G. A. S. 553-561.
  - 229 Rlage ber Ifis, übersetz von Horrad bei Renouf a. a. D. C. 190.
- 230 Buch ber Verherrlichung bes Ofiris in einem Papyrus zu Leyben, übersett von Vierret. Gbenbas. S. 192.
  - <sup>231</sup> Maspero, Contes populaires de l'ancienne Égypte. Paris 1881.
- $^{232}$  Inhaltsaugabe aller dieser Romane bei Lenormant, Hist. anc., vol. III. Paris 1883, p. 148 ss.
  - <sup>233</sup> Brugsch a. a. S. S. 625.
- 234 Das war überall da der Fall, wo nicht Härte des Materials und Mangel geeigneter Juftrumente im Wege standen, denn diese Hindernisse bedingen jene konzventionellen Formen, nicht etwa ein sogenannter Kanon der Kunst oder gar ein hieratischer Kanon, von denen man viel geredet hat, die aber in Ägypten nicht existieteten.
  - 235 Erbfam, über bie Graber :c. ber alten Agypter S. 17.
- 236 Die Kopten nennen heute noch ein königliches Denkmal p-uro-ma. Bgl. Reber, Geschichte ber Baufunst im Altertum E. 126.
  - 237 Agpten, Geschichte ber Runft, von Berrot und Chipie; G. 98.
- 238 Roch heute sieht man in Moccatam bei Kairo die Riesenhöhlen von Turah (ägyptisch Turoau = Gebirge ber großen Höhlung), die burch ben Ausbruch jener Steinmassen entstanden.
  - 239 Erbfam a. a. S. S. 18 und 19.
  - 240 Bal. Berrot und Chipies C. 221.
- <sup>241</sup> Jomard, Description générale de Memphis in Description de l'Égypte. Antiquités V. 597.
- 242 Mariette, Notices sur quelq. tombes de l'ancien empire p. 9 et 10 und Perrot und Chipiez a. a. D. S. 175. 188. 246. In den Maftabas, den Gräbern bes alten Reichs findet sich außer der Kammer und der Gruft (oder Schacht) noch der Serdab, d. i. ein Gang, in dem die Statue des Verstorbenen stand: dieser Serdab sindet sich aber in den Gräbern der thebanischen Zeit nicht mehr.
  - 243 In ber Salle de l'aneien Empire. Bgl. meine Rilfahrt G. 94.

- <sup>244</sup> Mariette, Itinéraire p. 148.
- 245 Nach Perrot und Chipiez a. a. T. S. 521 ff. wären biefe Säulen feine eigentlichen Nachahmungen jener Pflanzen, sonbern freie Nachahmungen ber früher an ben Säulen und Pfeilern bei Feierlichkeiten befestigten Papyrusz, Lotosz und Palmenzblätter, Zweige, rejp. Blumen 2c.
- 246 Die altesten erhaltenen Sieroglyphen find vom Pharao Gnefrn im 4. Jahrtausend v. Chr. Ebers, Durch Goien 2c. 3. 138.
  - 247 Serobot II, 148.
- 248 Etwas fo Bollenbetes, wie biefe Figur bes "alten Schreibers", hat felbst bie griechische Runft nicht geschaffen. Perrot und Chipies a. a. C. S. 586.
  - 249 Berrot und Chipie; a. a. C. G. 124.
- 250 Man vergleiche bie prachtvoll beforierten Säulen von Beni-Haffan bei Lepfius, Denkmäler, Abteil. I. Bl. 60.
  - 251 Perrot und Chipie; a. a. C. G. 717.
  - 252 Bal. Brugich, G. A. E. 168.
  - 253 Diefe Grabichrift Martifens jest im Louvre; val. Brugich a. a. C. C. 170.
- 254 Ober auch Abu-Simbel genannt, in ber Rahe bes zweiten Katarafts von Babi-Haffa. "Durch biefe nubischen (äthiopischen) Bauten wird flar, daß man es in jener alten Zeit bereits verftanden hat, selbst ben sogenannten wilden Bölkern Kunstsinn und Kunstsertigkeit mitzuteilen, und so schon damals praktisch zeigte, daß ber Reger nicht, wie man noch heute fabelt, ein ber Kultur unzugänglicher Sohn Abams ist." Zu ben äthiopischen Bauten vgl. Lepsius, Denkmäler Bb. V. VI. VII.
  - 255 Lepfing, Briefe :c. G. 337.
- 256 Um Migverftanbniffen vorzubengen, wollen wir hier nicht unbemerkt lassen, bag bie thebanischen Säulenformen sich allerbings bereits zur Zeit ber V. Dynastie sinden aber nur in Basreliefs.
  - 257 Gbers. Nanpten II. S. 313.
  - 258 Bgl. meine Nilfahrt G. 76.
  - 259 Perrot und Chipie; a. a. C. S. 380 und 386.
  - 269 Brugich, G. A. E. 369.
  - 261 Levfius. Denfmaler II. Jai. III.
  - 262 Bal. Wilkinson, Topography of Thebes p. 3.
  - 263 Inidrift in Gl-Beriche. Bal. Ebers, Nappten II. 372.
  - 264 Inidrift von Rebefieh. Brugid, G. A. C. 476.
  - 265 Grabichrift von Beni-Baffan. Brugich, ebenbaf. E. 129 und 130.
  - 266 Grabidrift von Beni-Baffan. Brugich, ebenbaf. E. 139.
  - 261 Bgl. Brugich, G. A. E. 476 und 537.
  - 268 Papprus Harris, vgl. Brugich a. a. D. C. 594.
  - 269 Juidrift von Redefieh, cit. Rr. 264.
  - <sup>270</sup> Plutarch., Regg. et impp. apopthegmata p. 207, ed. Didot.
- 271 Die Angaben ber Schriftfeller, auf die wir wegen Mangels urfundlicher Mitteilungen hingewiesen sind, bifferieren: Herodot gahlt sieben Klassen auf, Diodor nur fünf.
- 272 Der Hoibeamte Menhuhotep unter Ujurtasen I. ift 3. B. Richter, Gesetzgeber, Architeft und General in Einer Person; vgl. seine Grabschrift bei Brugich, G. A. S. (3. 133.
- 273 Daher fehlt in seinem Grabe zu Sattarah bie Angabe ber Familienabstam= mung, wie ftets bei Männern von nieberer Geburt.
  - 274 Menard, Hist. des anciens peuples p. 206. Wenn M. von ben Priestern

sagt: "on fabriquait des rois fainéants," so wiberspricht bas ber ganzen ägyptischen Geschichte ber bessern Zeit: die Usurtasen, Thutmes und Ramses waren boch wohl feine fainéants. Die neuen Dynastieen, die die Herrschaft an sich rissen, gingen auch meist nicht, wie M. zu glanden scheint, aus den Priestern hervor, sondern aus den Fürstensamissen der Nomen; nur einmal und erst spät gelangen Priester zur Herrschaft in der NNI. Dynastie.

- 275 Brugich, G. A. S. 144.
- 276 Serobot II, 158.
- 277 Bal. Brugich, G. I. S. 537.
- 278 Uhrtrasen I. bentet Golbbergwerke in Aubien aus (Brugsch a. a. D. S. 132), Amenhemat I. Aupserbergwerke im Sinai (a. a. D. S. 166), Ramses II. beim zweiten Kataratt (ebenbas. S. 537), ebenso Ramses III. (ebenbas. S. 394). Ein Papyrus zu Turin enthält eine eigentümlich projektierte Karte, auf ber die Golbsbergwerke am Nil eingetragen sind. Es ist die älteste Landkarte der Welt.
- 279 Diese Steinbrüche wurden schon von ben Pharaonen ber XII. Dynastie benust. Gbenbas. E. 166.
- 280 Kain betrachtet ben von ihm bebanten Boben als sein Eigentum, auf bem Abel nicht weiben burfte. Genesis 4, 2.
- 28: Abraham bittet ben herrn um einen Leibegerben, bamit nicht ber Sohn seines Sflaven ihn beerbe. Gen. 15, 2. 3.
  - 282 Bgl. Stimmen aus Maria-Laach 1882, 3. Seft S. 273 ff.
- 283 "Joseph mehrte bas gesamte Eigentum Putiphars im Hause und auf bem Felbe." Gen. 39, 5.
- 254 Die Ugypter flagen bem Joseph: "Wir haben nichts außer bem Erbboben." Gen. 47, 18.
  - 285 Serobot II, 168. Diod. Bibl. I, c. 73.
- 286 Juschtift bes Hospeamten Anten bei Birch, Ancient History from the monum. of Egypt. p. 31.
- 287 So sagt zur Zeit ber XII. Dynastie ein Schreiber Duan seinem Sohne u. a. von ben Schiffern: "Kaum langt er in seinem Obstgarten an so muß er wieber sort." Maspero 1. c. p. 123. Gbenso heißt es vom Bassenschmied und vom Boten S. 124.
  - 288 Bal. Levijus, Dentmäler Abteil. II, Bl. 153.
  - <sup>269</sup> Mariette, Hist. p. 48-51.
  - 290 Bgl. Lenormant, Hist. ancienne vol. II, p. 185 ss.
  - <sup>291</sup> Brugich a. a. D. €. 282.
  - <sup>292</sup> Lenormant l. c. p. 58.
- 293 Ju Karnaf sinden sich Abbildungen jener Tiere nud Pflanzen, die die ägyp= tischen Krieger auf ihren Zügen fennen lernten: Melonen, Wasserlilien, Granaten, Rinder, Reiher, Gänse 2c. Brugsch, G. A. S. 350.
- 294 Golb wurde in Nubien schon zur Zeit Amenhemats I. und Ujurtasens I. gejunden, später besonders von Ramses III. Bgl. Brugsch, G. A. S. 132. 166. 594.
- 295 Diese sand man schon unter Amenhemat I. im Sinai (vgl. Brugsch a. a. D. S. 166), ja schon zur Zeit bes alten Reichs. Ebers, Durch Gosen 2c. S. 452. 453.
  - 296 Grabschrift von El-Kab. Brugich a. a. D. S. 231 und 232.
  - 297 Ebenbaj. S. 266.
- 298 Instruction Amenhemats an seinen Sohn Unrtasen I. Papyrus Sallier II, III bei Maspero l. c. p. 101 und 102.
  - 299 Jaias 18, 2; Erob. 2, 3 und Plinius 13, 11.

- 300 Etraho XVII. 788.
- 301 Nach Brugich und Dumichen; pgl. Gbers, Agypten II, 250.
- 302 Maspero, Du genre épistolaire p. 50 ss.
- 303 Anichrift von Rarnaf. Brugid, Reifeberichte E. 174.
- 304 Pannrus ju Berlin. Brugid, G. A. E. 124.
- 305 Brugid, Reifeberichte E. 175.
- 306 Brugich, G. A. E. 328.
- 307 Inidrift pon Beni-Baffan. Cbenbaf. E. 142.
- 308 Grabichrift pon Entopolis. Chenbai. E. 185.
- 309 Inichrift non Roptos. Chenbai. E. 108.
- 310 Bal. Ménard. La famille dans l'antiquité. Paris 1881, p. 8.
- 311 Grabfiele in Bulag. Brugich G. A. E. 163.
- 312 Brugid, Reifeber, E. 81,
- 313 Bgl. Renouf a. a. S. S. 73 und 74. Vermutlich berüht die gegenteilige Ausicht auf der unrichtigen Übersegung des hieroglyphischen "Zent" mit dem miße vernändlichen Borte "Sarem".
- 314 Diodor. Sic. I, 80. Es ift ein unrichtiges Beriahren, menn Menard, La vie privée des anciens, Paris 1881, p. 3 aus biefer inaten Notiz bei Diobor ben Schluß zieht: "La polygamie était admise dans l'ancienne Égypte."
  - 315 Ménard, La vie privée l. c. p. 4.
  - 316 Papyrus Prisse. Paris, Pl. X, l. 9-10 bei Maspero l. c. p. 87.
  - 317 Lenormant, Hist. ancienne, III. p. 145.
  - 315 Bgl. bie Darfiellungen im Tempel gu Dersel-Bachri. Gbers, Agypten II, 276.
  - 319 Gbers, Durch Gofen :c. 3. 483.
  - 320 Bal. bagn Renouf a. a. C. S. 72 Unmerkung.
  - 321 Bgl. Lauth, Gipungsberichte ber Agl. Bapr. Atabemie III, 1873, E. 579.
  - <sup>322</sup> Brugich a. a. C. €. 249.
  - 323 Inichrift bes Ephinr von Gizeh bei Brugich a. a. C. E. 395.
  - 324 Lauth a. a. €. €. 528.
  - 325 Lepfius, Mui. Jaf. 10.
  - 326 Lauth a. a. C. €. 568.
  - 227 Bgl. Sharpe a. a. C. II, 283.
  - 325 Lgl. Brugich, E. A. E. 635 und 418.
  - 323 Nahum 3, 8. Dag bieje Ammonnabt Theben ift, pal. Dunichen a. a. D. E. 76.
  - 330 Apuleji Asclepius c. 24.

# III. Das hentige Ägypten.

- <sup>1</sup> Champollion le jeune, Grammaire Égyptienne, Introduct. p. XIX.
- 2 Bgl. Brugich, Reiseberichte E. 52, wo erzählt wird, bag noch heute besonbers in ben Boriern oft bie Kopten gewaltsam zum Übertritt in ben Islam gezwungen werben. Über bie Kopten als Ehriften werben wir im letten Kapitel reben.
  - 3 Eine Zusammenitellung von folden bei v. Kremer a. a. Q. I. 150.
  - 4 Papyrus Berlin, Nr. 1. Bgl. Maspero l. c. p. 109.
- 5 Beichel, Bolferfunde. Leivzig 1874, G. 518 ff. Der Gesamtname biefer Berbernamme in Amazigh.

- 6 Rossi, La Nubia e il Sudan, 1858, p. 118 ss. Brugich, G. A. €, 733.
- 7 Bal. Brugich, G. A. S. 199.
- 8 Burckhard, Arabic proverbs, London 1830, p. 145.
- 9 Näberes barüber im letten Rapitel.
- 10 In ber Sure XLII heißt es: "Die Wiebervergeltung bes Unrechts foll in gleichem Unrecht bestehen."
- 11 Der Rosentrang ber Moslemin hat 99 Perlen, an benen fie bie 99 im Coran portommenben Namen Gottes abbeten, reip, bersagen.
- 12 "In die Herzen der Ungläubigen will ich Jurcht senden. Hauet ihnen baher ben hals ab und die Füße weg!" Gure VIII. "Benn ihr mit den Ungläubigen gusammentreift, so schlaget ihnen die Köpfe ab." Sure XLVII, betitelt "ber Krieg".
  - 13 In ber Gure IV.
  - 14 In Sure XXXIII und LXVI.
  - 15 In Sure VII und LXXVI.
- 16 Bgl. "Die geheimen Biffenichaften ber Moslemin" bei Klunginger, Bilber aus Oberägypten zc. Stuttgart 1878 S. 374 ff.
  - 17 Lüttfe a. a. Q. II, S. 320.
- 18 Ein Amulett, bas fich an jebem umfelmännischen Rosenfranze befindet, ift eine Nachbildung bes "Zahnstochers bes Propheten"!
  - 19 Brugich, G. A. S. 199.
  - 20 Bal. Klunginger a. a. C. S. 399.
- 21 Bgl. Lüttke II, 138 ff. Bei biefer Gelegenheit sei bavor gewarnt, sich nach bem Buche: Stephan, Das hentige Agypten, Leipzig 1872, ein Urteil über bie ägypztische Berwaltung zu bilben. Auf offiziellen Angaben sußenb, schilbert basselbe bie Dinge, wie sie "auf bem Papiere stehen", nicht aber bie thatsächlichen Berhältnisse in Napyten.
- 22 Bgl. über bieje tollen, jum Teil roben Spielereien mit bem Militar Lüttke a. a. D. I. 259 ff.
- 23 Fr. Dieterici, Einleitung und Makrotosmos, Geschichte ber Philosophie ber Araber im 10. Jahrhundert, Leipzig 1876, und besselben Mikrotosmos, Leipzig 1878.
- 24 Der Jslam und die Wissenschaft, Bortrag 2c. von E. Renan, autorisierte Übersetzung, Basel 1883, S. 19: "Unter den sogenannten arabischen Philosophen und Gelehrten ist nur ein einziger, Alkindi, arabischen Ursprungs."
- 25 Mafrizi, Geschichte Agyptens, übersett von Büstenfelb. Göttingen 1845, II. S. 363.
  - 26 p. Kremer a. a. D. II, 275.
  - 27 Solche finden sich bei v. Kremer a. a. D. II, 296-304.
- 23 So hatte nach Eusebius, Praep. evang. III, 15 bas Orakel, über bas Befen ber Gottheit befragt, geantwortet: "Ich bin Ra, Ofiris und Horus ich besherriche die Stunden . . . ben Tag und die Nacht . . . bin selbst ein unsterbliches Kener."
  - <sup>29</sup> Origenes c. Celsum III, 10, 5.
  - 30 Eusebius, Hist. eccl. II, 16.
- 31 Der Brief ist im Jahre 134 geschrieben und finbet sich nach Gregorovius' Übersehung bei Sharpe 1. c. II, 145.
- 32 So meint ber Revisor Charpes, Alfred v. Gutschmibt, a. a. D. Anm. Da aber ber Kaiser furz barauf sagt, alle Meranbriner hätten nur Einen Gott ben Nunmis, Mammon, so scheint uns eher eine Unkenntnis bes Habrian betreffs ber driftlichen Lehre vorzuliegen.

- 33 Tertullian., Apol. 24.
- 34 Co befinder fich in einem Grabe bei Kurnah in ber Thebanischen Flur noch heute ein Brief bes hl. Athanafins, bes Erzbischofs von Alexandrien, an die Mönche von Theben in schönen Ungialen auf weißem Stud. Lepfins, Briefe 2c. C. 295.
  - 35 Clem. Alex. Strom. V.
  - 36 Philostr. V, Ap. 24.
- 37 Sharpe l. c. I, 127. Bgl. auch bas von uns im I. Teile an betreffenber Stelle barüber Mitgeteilte.
  - 38 Clem. Alex. Strom. III.
  - 39 Sharpe l. c. II, 252.
  - 40 Pollio, XXX. tyrann, XXI, cap. 22.
  - 41 Theodoret, Rirchengeich. II, 14.
- 42 Bgl. Sharpe 1. c. II, 274. Es ift fehr eigentümlich, bag Sharpe biese Antswort ber Bijcopfe tabelt und meint, lettere hatten feine Notiz genommen von ber Gefahr, bie bem Reiche burch eine Revolution Agyptens brohte. Die Bischöfe handelten einsach nach ihrem Gewissen und so pflichtgemäß.
- 43 So berichten Lucian und Gregor von Jours. Bgl. Letronne, recherches géogr, et crit, sur le livre De mensura orbis terrae p. 9-24.
- 44 Nach Plinius, Naturg. VI, 23. 26 ging ber Weg vom Mittelmeer bis Koptos auf bem Nil, von ba bis Berenice am Roten Meere burch bie Büste und von ba zur See.
- 45 Matrizi, Geichichte ber Kopten, herausgegeben von &. Büftenfelb, Göttingen 1845, S. 49 ff.
  - 46 In ben Siftor.spolit. Blättern, Jahrgang 1880, Bb. 86, G. 81 ff.
  - 47 Agnpten I, 245.
  - 48 Lepfins, Briefe ce. a. a. D. €. 295.
  - .49 Reifeberichte G. 125
  - 59 Aanpten I, 320.
  - 51 Näheres barüber in meinen Artifeln: Siftor.polit. Blatter 1880, E. 179 ff.
  - <sup>52</sup> Mafrizi a. a. C. S. 55.
  - 53 Bgl. zu obigem Mafrizi a. a. D. E. 56, 57, 59.
  - 54 Cbenbai. E. 60.
  - 55 Chenbai. G. 61.
  - 56 Cbenbai, €. 63-70.
  - 57 Cbenbaj. €. 71.
  - 58 Ebenbaj. E. 77.
  - 59 Ebenbaj. €. 81.
- 60 Eingehend, meift nach eigener Beobachung, habe ich biefelben in ben Siftor.= polit. Blattern 1880, 3. 187. 267-282 und 325-334 geschilbert.
- 61 Näheres barüber in ber Zeitichrift Kathol. Miffionen. Freiburg, Herber 1882, Nr. 9 S. 190 ff.

#### Berichtigungen.

- 3. 2 3. 13 von unten lies: auf einigen Streden fatt: an einigen Stellen.
- 3. 9 3. 16 von oben lies: Bemäfferung besfelben fian: Bemäfferung berfelben.
- S. 30 3. 22 von unten lies: (Tum ober Imu) ftatt: (Eum ab Emu).







# Naturgeschichtliche Bilder,

für Schule und haus zusammengestellt

naa

Dr. B. Vlüß,

Reallehrer in Bajel.

# Boologie — Botanik — Mineralogie.

80 Foliotafeln mit 532 Solzichnitten.

M. 3. Geb. in Riid= und Edleinwand mit Golbtitel M. 3.60.

Die "Naturgeschichtlichen Wilder" führen Bertreter ber wichtigeren Orbnungen und Familien bes Tier-, Pflanzen- und Mineralreiches auf justematisch geordneten Bilbertafeln vor.

Das reich ausgestattete Werf empfiehlt fich als Gefdent, Edulprämie u. bgl.

"Un naturgeschichtlichen Bilberbuchern, Atlanten u. bal. hatte ber Buchermartt feit jeber eine große Auswahl; nur mit Miftrauen feben wir bem Ericheinen eines neuen entgegen, und ern nach reiflich erwogenem Urteile magen wir es, einem folchen feinen Plat anzuweisen. Es freut uns, in bem vorliegenben Berte einen bebeutenben Fortichritt in mehrsacher Richtung zu bemerken und es baber ben beffen ber Urt beigablen gu fonnen. Die Abbilbungen find febr gut, bie Auswahl eine forgfältige und paffenbe: ber Tert beidrantt fich auf bie Angabe bes bentichen und lateinischen Ramens, jowie ber Groke, und bei ausländischen Tieren ber geographischen Berbreitung. Bon ben 80 Tafeln enthalten 43 Abbildungen von Tieren und Teilen berfelben, mobei auf bie Darftellung ber Lebensweise ein besonberes Gewicht gelegt ift; brei Tafeln Abbilbungen bes menichlichen Körpers; 27 find ber Botanif gewibmet mit besonderer Berucifichtigung ber einheimischen Baume und Giftpflangen, und sieben ber Mineralogie, welche bie Krystallformen technisch wichtiger Mineralien veranichaulichen. Nach Inhalt, Auswahl und Anordnung in bas Buch geeignet, in ber Jugend bas Intereffe fur bie Ratur zu wecken und biefelbe zu felbitändigen Beobachungen anzuleiten. Im Berein bamit fichern bie munerhafte Ausführung ber Beichnungen (bis auf einzelne) und bie hubsiche Ausnattung bemfelben eine große Berbreitung. Obwohl bie naturgeschichtlichen Bilber fich umachft an ben Leitfaben ber Naturgeichichte begielben Berfaffers auschließen, fo find fie auch neben jebem anderen Lehrbuche verwendbar."

(Zeitschrift f. b. Realschulmesen. Wien 1883. 1. heft.)

"Es war ein guter Gebanke, biese schönen und naturwahren Bilber zu einem harmonischen Ganzen zusammenzusiellen. Durch eine solche Sammlung wird bas Auge in hohem Grade geübt, typische Eigentümlichkeiten aufzusassen und zu untersicheiben. Der Preis bieses schönen Atlas in ein äußern billiger."

(Gaea, 1883, 1. Seft.)

Freiburg (Baden).

herder'sche Verlagshandlung.

# Deutsche Wild- und Wald-Bilder

บอน

B. Timler, Berfaffer ber "Kriegs- und Friedensbilber".

### Mit 12 Holgschnitten von f. Spect.

40. (143 €.) M. 6. In elegantem Driginal-Prachteinband, Leinwand mit reicher Deckenpremnig, M. 9.



"In zwölf Charatterbildern aus dem Tierleben des Waldes legt der Berfasser eine Reihe seinstnniger Beobachtungen nieder, denen naturwissenschaftlich belehrende, sowie erbanende und gemütreiche Betrachtungen eingestochten sind und hie und da eingestreute Jagderlednisse ein anziehendes und lebendiges Gepräge verleihen. Statt des Borwortes sührt uns ein Gebicht aus der Feder H. Zeises in die Poesie des "Waldriedens" ein, und eine Reihe geschickt verwodener anmutiger Gaben versichtener Dichter hält in uns die Waldesstimmung dis zum "Abschied" sest. Meister Spechts Unstrationen, frästige, in Kreidemanier gehaltene Holzschnitte, lassen uns im tiesen Waldesdunkel das Kamissenleben des Halushas und den Dachs vor seiner Klause belauschen, locken uns zu der Lichtung, wo das Reh mit seinen "Kichen" Unng such, zeigen uns in tiesversteckten Baumwipseln den König der Waldvögel, den balzenden Auerhahn, und die Wilbsche mit ihren zornsunkelnden, seuersprühenden "Lichtern" — turz, jede der zwölf Tiergestalten atmet frische Aufsassund und natürliche Lebendigkeit."

Freiburg (Baben).

Berdersche Berlagshandlung.





DS 77 .K38 1884 SMC Kayser, Emanuel, 1845-1927. hAgypten einst und jetzt / BAK-1169 (mcsk)



